

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

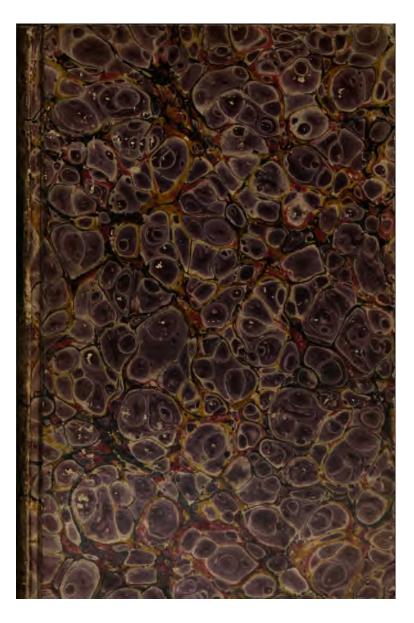

S. Harry Gem



237 f. 15.



### Sammtliche

# Rinder= und Jugendschriften

von

Joachim Beinrich Campe.

Bierte Gefammtausgabe ber letten Banb.

Sieben und breißigftes Banbchen.

The ophron,

oder

ber erfahrne Rathgeber

für

bie unerfahrne Jugend.

Braunschweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1832.

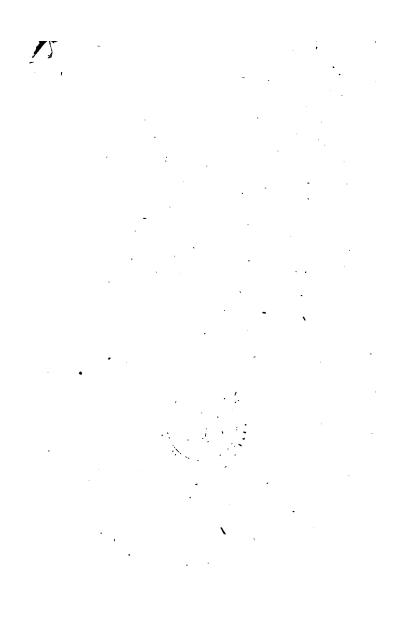

#### Porrebe

#### zur britten Ausgabe.

Sch will bei biefer neuen Ausgabe eines burch bie Nachsicht meiner Lefer so fehr begunftigten Werkes, nur ganz furzlich anzeigen, was fur Beränberungen ich bamit vornehmen zu muffen geglaubt habe, und was fur einen Gebrauch ich nunmehr bavon gemacht zu sehen wunsche.

So ungemein gütig auch die Aufnahme war, welche ber erste und zweite Bersuch, ben ich mit diesem Werke machte, zu sinden das Glück hatte, so konnte ich mie selbst doch nicht verhehlen, daß es dieselbe mehr dem starkgefühlten Bedürsnisse eines solchen Buches und dem Mangel eines bessern seiner Art, als einem vorzüglichen Grade von innerer Bollkommenheit zu verdanken habe. Weder die Eigenliebe, noch das Loh, welches man jenen Bersuchen ertheilte, konnten mich so sehr verblenden, daß ich nicht drei sehr wesentliche Mängel und Unvollkommenheiten daran hätte wahrnehmen sollen, deren Austilgung nichts Geringeres ersoderte, als das Werk von einem Ende die zum

andern ganglich umzuarbeiten. Diese Mangel und Unvollfommenheiten maren :

- 1. Unvollständigkeit. Biele sehr nothige Lehren und Borschriften, die vernünftige Wahl des Berufs, die zwecknäßige Vorbereitung dazu und die nachherige weise und würdige Führung des Geschäftstebens selbst betreffend, sehlten ganz; und die im zweiten Theile versuchte Einleitung in das grenzenlose Feld der Menschenkenntniß bestand nur aus einigen wenigen, gar zu zerstreut und gar zu weit auseinanderstehenden Handweisern, welche keinen zusammenshangenden Weg bezeichneten.
- 2. Planlosigkeit. Ich hatte verabsaumt, die einzelnen Ersahrungen und Regeln, die ich vorlegte, unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen. Man sah baher entweder gar keine, oder doch nur eine willkührliche, oft bloß aus rednerischen Wendungen bestebende Verbindung berselben. Der Lehrling konnte sie also auch nicht in seinem Gedachtnisse ordnen.
- 3. Bu große Eigenthümlichkeit in ben mitgetheilten Beobachtungen und in ben barauf gebauten Berhaltungsregeln. Ich hatte mir beim Entwurfe dieser Schrift und baran that ich unstreitig recht und gut zum Gesethe gesmacht, Alles aus bem Kreise meiner eigenen, unmittelbaren Anschauung zu nehmen. Das gab meinen Borstellungen Wahrheit und Wärme; und biesem Umstande muß ich die Nachsicht, welche man bem er-

sten Versuche widerfahren ließ, ohne Zweisel mit verbanken. Aber mein eigener Empfindungs und Erfahrungskreis war damahls noch beschränkt, und die Lagen, worin ich die dahin mich befunden, so wie die Menschen, mit welchen ich die dahin hauptsächlich zu thun gehabt hatte, mochten zum Theil gar zu viel Sigenthumliches und Ungewöhnliches gehabt haben, als daß die dabei gesammelten Beobachtungen, und die aus diesen Beobachtungen hergeleiteten Alugheitsregeln, ich will nicht sagen für alle, sondern nur für viele junge Leute von gewöhnlichem Schlage und unter gewöhnlichen Umständen überall Anwendbarkeit und einen gewissen Grad von Bollständigkeit oder Julänglichkeit haben konnten.

Dies waren die vorzüglichsten Fehler meines Buches. Sein Gutes bestand nun vornehmlich darin, daß
ich Alles, was es enthielt, ohne Ausnahme, aus meinem Herzen, d. i. aus meinem eigenen Empsindungs = und Wahrnehmungskreise, genommen und mit der glüshenden Begierde, meinen jüngern Brüdern dadurch nüslich zu werden, und Menschenwohl zu befördern, niedergeschrieben hatte. Ich darf das ja wol sagen, nicht nur weil es wahr ist, weil ich fühle, daß es wahr ist, sondern weil es auch das einzige Verdienst ist, welches ich mir anmaße, und der einzige Lohn, nach welchem ich bei allen meinen Schriftstellerarbeiten ringe; ein Lohn, den, weil er in mir selber liegt, kein Uebelgesinnter mir streitig machen oder nur schmäs

Ţ

lern kann, und in beffen ficherem Befige ich mich überfcmanklich glucklich fuble.

Die angezeigten Mängel und Unvollsommenheiten meines Werks kannte und bedauerte ich schon vor drei Jahren, als man, troß der ungeschlachten Nachdrucke, die bavon verbreitet waren, eine neue Auflage besselben von mir selbst verlangte. Allein um jene Fehler abzustellen, wurde, wie gesagt, nichts Geringeres ersobert, als das Werk gänzlich umzusschmelzen; und dazu fehlte es mir damahls an Zeit. Ich mußte mich daher nur auf die nöthigsten Verbesserungen einzelner Stellen einschränken, und das Umarbeiten des Ganzen bis zu einer gelegenern Zeit verschieben.

Jest nun, ba ich burch die fortbauernbe Gunst meiner Leser zu einer britten Ausgabe aufgesobert wurde, konnte ich, ohne undankbar dagegen zu sein, es nicht abermahls weiter hinausschieben, dem Werke benjenigen Grad von Brauchbarkeit und Gemeinnüsslichkeit zu geben, den ich, bei gereifteren Ersahrungen und nach fortgesetztem Nachdenken über die Bedürfnisse junger Weltburger, ihm jest zu geben vermochte. Ich entschloß mich daher zu einer neuen Ausarbeitung besselben, und ich will nun kurzlich anzeigen, was ich dabei geleistet zu haben glaube.

Ich vermehrte zuvörderst die in den erften Aussgaben enthaltenen Erfahrungsfäge und Klugheiterez geln, indem ich nicht bloß, wie ehemahls, nur die

Kuhrung bes Gefchaftelebens felbft, fonbern auch vornehmlich bie Bestimmungegrunbe, von welchen man fich bei ber Bahl feines Berufe leiten laffen muß, und fowol die allgemeinen, als auch die befondern Borbereitungen zu einer gludlichen Suhrung bes Be-Schaftslebens, jum vorzüglichen Augenmerke machte. Eben fo viele Berbefferungen und Erweiterungen erhielt berjenige Abschnitt, welcher die beim Gintritt in die Geschäftswelt erfoderliche Menschenkenntnig und bie baraus hergeleiteten Borfichtigkeiteregeln enthalt. Aber hier hatte ich mir schon im vergangenen Sahre, beim Entwurfe bes Baterlichen Rathe fur meine Tochter, vorgegrbeitet. Beibe Gefchlechter haben in biefem Puntte fast einerlei Bedurfnig. Es ftand baher nicht bei mir, ju vermeiben, bag bas jestgenannte, ben Tochtern bestimmte Wert, und bas gegenwartige, welches Junglingen gewidmet ift, in bie = fem Abschnitte bas Meiste mit einander gemein hatten. Um aber alle Ungerechtigkeiten gegen bie Raufer babei zu vermeiben, habe ich ber Berlagshandlung aufgegeben, die Preise beiber Bucher fo ju ftellen, bag Derjenige, ber fie beibe tauft, Das, mas fie mit einander gemein haben, nicht zweimahl bezahlen muffe. fonbern einmahl wenigstens gang unentgeltlich erhalte.

Ich bemuhete mich zweitens, ber schon oben getabelten Planlosigkeit ber ersten Ausgabe abzuhelfen, indem ich nicht nur die zusammengehörenden Borschriften unter einerlei Gesichtspunkt brachte, sondern nun auch jebe von ihnen an diejenige Stelle sette, welche die gute Ordnung zu einer leichten Uebersicht ihr anzuweisen schien. Diese Verbesserung war um so viel nothiger, da ich das Werk, in seiner jetigen bessern Gestalt, nicht bloß Junglingen zum eigenen Lesen, sondern auch Lehrern zu einem, mir sehr wunschenswurdig scheinenden, Schulgebrauche empfehlen wollte. Hievon nachher.

Die britte Berbefferung, die ich bamit vorzunehmen in Stande war, verbante ich bem Umftanbe, bag bie Borfehung, feit ber erften Erfcheinung biefes Buchs, mich in mancherlei Lagen und Berhaltniffe mit Menschen brachte, worin ich vorher noch nicht gemefen mar, und mir baburch Gelegenheit verschaffte, meine eigene geringe Belt = und Menschenkenntniß giemlich betrachtlich zu erweitern und zu berichtigen. Dies machte mir es benn auch moglich, meinen jungen Kreunden biesmahl ein großeres Dag bavon zu= tommen zu laffen, als ich ehemahls ihnen mitzutheis ten in Stanbe mar. Auch konnte ich nunmehr, ba ber Gefichtefreis meiner eigenen Beobachtungen und Erfahrungen fich fo merklich erweitert hatte, und ba mir in bemfelben eine Menge mir noch neuer Gemutheeigenthumlichkeiten und neuer Berhaltnife vorgekommen mar, ben Sehler ber Ginfeitigkeit und ber ju großen Eigenheit (Individualitat) in ben mitges theilten Erfahrungen und Borfchriften beffer ale ebemahls vermeiben. Ich glaube baber, nunmehr fagen

ju barfen, bag bas Buch in seiner jehigen Beschaffenheit nichts enthalte, was nicht, wo nicht allen, boch ben allermeisten jungen Leuten ber gesitteten Stanbe, vor ihrem Eintritt in bas größere Weltleben, zu ersahren und zu wissen hochstnothig und sehr nutlich ist.

Bei biefer Ueberzeugung kann ich benn nun auch fein Bebenken tragen, bem Buche, fo wie es jest ift, und fo weit bies von mir abhangt, bie ehrenvolle Bestimmung eines Schulbuchs ju geben, b. i. gu munichen, daß fachverftanbige Beurtheiler es biefer Bestimmung murbig finden mogen. Gabe es ein an= beres Buch, fur bie namlichen Bedurfniffe ber Jugend geschrieben, fo murbe ich anstehen, biefen Bunfch, fo fehr ich mir auch ber Lauterteit beffelben bewußt bin, bier offentlich ju außern, weil übelgefinnte Denfchen, wenn fie wollen, auch bavon Unlag nehmen tonnen, mir Abfichten guguschreiben, die ich nicht habe. Da aber meines Willens noch tein anderes Wert zu gleichen 3meden und von ahnlichem Inhalte ba ift, fo wird es mir hoffentlich erlaubt fein, ju fragen, ob es, außer ber Gotteslehre und ber Pflichtentunde, noch irgend ein anderes Rach menfchlicher Renntniffe gebe. welches einem in die Welt tretenden Junglinge mehr gu munichen mare, ale biejenigen, welche biefes Wert enthalt? Und im verneinenden Kalle: ob es denn nicht fur jeden rechtschaffenen Bater, und fur jeden treuen Lehrer eine volltommene Bewiffen spflicht

fei, dafür zu forgen, daß ihre Sohne und Zöglinge, bevor sie bas väterliche Haus ober die Schule verlassen, mit diesen, ihnen so nöthigen Kenntnissen ausgerüstet und zur Anwendung derselben angeführt werden mögen? Und endlich — da, so viel ich weiß, kein ähnliches gedrucktes Hussmittel hiezu vorhanden ist — ob der Wunsch, daß man dieses Werk so lange, die ein besseres es verdrängen wird, hiezu gebrauchen möge, etwas Anmaßendes verrathe, und deswegen getadelt und verworfen zu werden verdiene?

Bor allen Dingen aber muß ich Diejenigen, welche biefe Fragen fur fich und fur Andere beantworten wollen, recht angelegentlich ersuchen, bas Buch in seiner jegigen Beschaffenheit vorher erst — zu lefen.

Fur Diejenigen nun, welche bie Nothwenbigkeit eines falchen Unterrichts anerkennen werden, und welche sich hienachst bieses Werkes als eines Sulfsmittels ober Leitsabens bazu bedienen wollen, will ich noch kurzlich die Urt und Weise angeben, wie ich wunsche, daß man babei verfahren moge.

Ich habe jum Behuf bes Schulgebrauchs einen furzen Auszug aus biefem Buche verfertiget, welches unter folgendem Titel besonders herausgegeben ift:

Kurzer Auszug aus Campe's Theophron, ein Leitfaben zu Borlefungen barüber. Diefer mare nun bazu bestimmt, ben Schulern als ein Leitfaben fur ben munblichen Unterricht, ben fie nach Anleitung bes größern Werkes von ihrem Leh-

rer erhielten, und gur Erleichterung ber Wieberholung in bie Sanbe gegeben ju werben. Der Lehrer benute hierauf bie in dem großern Werte befindlis chen Auseinanderfesungen und Erlauterungen jedes einzelnen Sates, und fugte aus feinem eigenen Erfahrungevorrathe Dasjenige hingu, mas mir entweber entgangen ift, ober mas ich, um nicht gar ju weitlaufig zu werben, absichtlich übergeben und bem eigenen Nachbenten meiner Lefer überlaffen mußte. Diezu gehoren vornehmlich bie erlauternden Beifpiele, bie ich, wofern ich nicht ftatt Gines Banbes zwei schreiben wollte, auszulaffen mich genothiget fab, beren Auffindung aber feinem, nur mit einiger Beltund Menschenkenntnig versehenen Lehrer bie geringfte Schwierigkeit verurfachen kann. Um Enbe jeder Borlefung, ober, vielleicht beffer, am Enbe jebes großern Abschnittes, lafe bann ber Lehrer bas von ihm Er-Elarte und Erlauterte, gur Berftarkung ber auf feine Schuler gemachten Ginbrude, mit meinen Worten aus bem großern Werte vor, und beim Schluffe bes gangen Unterrichte empfohle er ihnen biefes Buch jum eigenen Lefen und jur Anwendung bes Gelefenen auf fich felbft. Dies ift mein unmaggeblicher Rath, ben Gebrauch biefes Buchs betreffend, fur Diejenigen, welche feinen beffern miffen.

Der besagte Auszug vertritt übrigens bie Stelle einer vollständigen Inhaltsanzeige für bas gros gere Wert, welche man baber bei biefem weggelaffen hat.

Die erfte und zweite Musgabe enthielten einen Anhang, ber in zwedmäßigen Auszugen aus Chefterfield's Briefen an feinen Gohn bestand. Diefen habe ich von ber gegenwartigen Ausgabe abgefonbert, und zwar aus folgenden Grunden. Erftens ftorte berfelbe bie Einheit bes bei biefem Berte nunmehr zum Grunde liegenden Plans, und wurde bin und wieder eine Wiederholung veranlagt haben, bie ich zu vermeiben fuchte. 3meitens pagte ber Chefterfielbiche Ton nicht zu bem meinigen, und bie baraus entstandene Ungleichheit bes Wertes war, wie man mich benachrichtigte, fur manchen Lefer unangenehm gemesen. Endlich wollte ich auch, weil bide Bucher felten, noch feltener gang, am feltenften mehr als einmahl gelesen werben - und bas muß ich boch bem meinigen munichen - ben Umfang beffelben nicht ohne Noth vergrößern. Noth ichien aber gur Beibehaltung jenes Unhanges jest nicht mehr bazusein, weil diejenigen Borschriften, welche die durch Uebereinkunft beliebten Feinheiten ber Sitten und bes Umganges zum Gegenstande, und bie Abglattung bes Meußern eines jungen Weltmannes jum 3mede has ben - und bies ift bei bem Chefterfielbichen Unterrichte ber Kall - jest nicht mehr in ben Dian meines Buche gehörten, und beffer ale ein eigenes fur fich bestehendes Bert befonders herausgegeben merben konnten. Dies ift benn auch geschehen, und zwar unter folgendem Titel: Rlugheitelehren fur

Zünglinge, welche im Begriffe fiehen, in bie Welt zu treten; aus bes Grafen von Chefferfield Briefen an feinen Sohn, in einem zwedmäßigen Auszuge und mit nöthigen Abanberungen; vormahls ein Theil bes Campeschen Theophron. Braunschweig. In ber Schulbuchhanblung.

Ich bitte übrigens Gott, bag ber Fleiß, ben ich nun abermahls auf biefes Werk gewandt habe, recht vielen jungen Leuten nuglich und heilfam werben moge. Braunschweig, im Mai 1790.

Der Berfaffer.

#### Borrebe

#### gur fiebenten Unsaabe.

Ich habe mit dem Inhalte dieses Werkes bei gegenwärtiger neuen Ausgabe keine erhebliche Veränderung
vorzunehmen nöthig gefunden. Desto sorgsältiger
aber habe ich die Sprache und die Schreibart, so weit
es mir nach meinen jetigen Kenntnissen möglich war,
zu reinigen und zu berichtigen gesucht. Daß ich in
bieser Sorgsalt bei jeder neuen Ausgabe meiner kleinen Schriften, nach Maßgabe meiner eigenen Fortschritte in der Kenntniß unserer Sprache, unermüdet
sortsahre, wird hoffentlich Niemand tadelnswürdig
sinden. Bei Werken, welche der Ehre werth besunden
worden sind, in die Schulen eingeführt zu werden,
kann man die Sorge für eine reine und richtige
Sprache wol nie zu weit treiben.

Eine Frangofifch elleberfegung biefes Werks, welche zwei fachkundige, better Sprachen machtige Manner gemeinschaftlich verfertigten, indem der Eine verbefferte, was ber Undere ausgearbeitet hatte, ift in der Braunschweigschen Schulbuchhandlung zu bekommen.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

|                                                                                                                                                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erfter Abichnitt. Erfahrungen und Borichrife<br>ten zu einer weisen Bahl, zu einer glücklichen<br>Einrichtung bes geschäftigen Berufelebens, und<br>zu einer vernünftigen Borbereitung bazu. |       |
| Erfte Belehrung. Augemeine Borbereitungen jum Ge- ichaftsteben                                                                                                                               | 5     |
| Zweite Belehrung. Babl unfere Berufe                                                                                                                                                         | 77    |
| Dritte Belehrung. Rabere Borbereitung ju unferm Berufe                                                                                                                                       | 106   |
| Bierte Belehrung. Das geschäftige Berufsteben und bef-<br>fen weise Führung selbst                                                                                                           | 125   |
| 3weiter Abich nitt. Erfahrungen und Borichriften, ben Umgang mit Menschen betreffend.                                                                                                        |       |
| Fünfte Belehrung. Beobachtungen über bie Menfchen                                                                                                                                            | 189   |
| I. Entwurf eines allgemeinen Menschengemahldes                                                                                                                                               | 193   |
| 11. Berfuch eines Entwurfs des Eigenthümlichen und<br>Unterscheidenden in der Dent - und Sinnesart der<br>feinern und üppigen Bettieute                                                      | 230   |
| III. Schildevung einiger Gemuthfarten, bie von den gewöhnlichen abweichen                                                                                                                    | •     |
| Sechste Belehrung. Rugheiteregeln, ben Umgang mit Wenfchen betreffend                                                                                                                        | 316   |

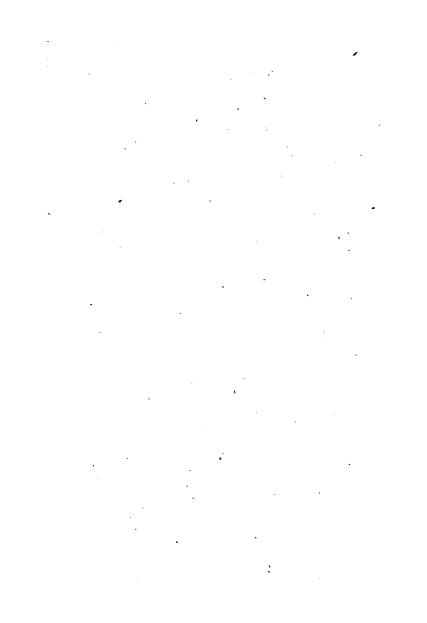

## Erfahrungen und Borichriften

i u

einer weifen Wahl,

3 25

einer gludlichen Ginrichtung

bes

geschäftigen Berufslebens,

und

ju einer vernünftigen Borbereitung baju.

• #4 Nahe bei W\*\*\* lebte noch vor einigen Jahren, auf einem kleinen Landste, der alte — Theophron nenne ich ihn, weil sein wahrer Name nichts zur Sache thut, ein Mann von Ersahrung, der in wichtigen Geschäften grau geworden war. Den Abend seines gemeinnützigen Lebens hatte er dem Nachdenken über Menschenwohl und der Beglückung seiner kleinen Familie gewidmet. Er hatte einen einzigen Sohn, dessen Wohlergehn ihm über Alles am Herzen lag. Wir wollen ihn Kleon nennen.

Die Zeit nahete jest heran, baß biefer ben Schooß feiner Familie verlaffen, und in öffentliche Geschäfte treten sollte. Sein junger Geist war mit den nöthigesten Reuntniffen ausgeschmückt, sein Herz voll der reinsten Empfindungen, der besten Borsabe; aber es fehlte ihm noch — woran es jungen Leuten immer fehlt — an Erfahrung. Sein Bater wollte nun diesen Mangel, soweit das möglich ist, durch guten Rath erseben; und dieser macht den Inhalt der folgenden Blätter aus.

#### Erste Belehrung,

die allgemeinen Borbereitungen gum Ge.

Es war ein schöner Frühlingsabend, den die Natur recht eigentlich dazu gemacht zu haben schien, die Gemüther der Sterblichen zu stillen, heilsamen Betrachstungen einzuladen. Alles schwieg; nur daß in dem nahen Gebüsche einige Nachtigallen das Glück ihres Dafeins und ihrer Liebe durch süße Lieder seierten. Die Sonne hatte ihren Lauf vollendet, schenkte ihrer lieben Erde eben noch die letten Abschiedeblicke, und sank nun allmählig hinter das westliche Gebirge hinab.

Da sette Theophron sich mit seinem Sohne auf einer kleinen Unhöhe nieder, bon welcher sie die große herrliche Gegend überschauen konnten, die mit der reichesten Mannichsaltigkeit von Garten, Wäldern, Wiesen, Uedern, Flüssen und Dorfschaften vor ihnen ausgebreitet lag. Sie schwiegen eine gute Weile, indem jeder von ihnen sich seinen eigenen Empfindungen überließ. Endlich saste Theophron die hand seines Sohnes, drückte sie mit Innigkeit, und fühlte auf der seinigen Kleons Lippen mit einem warmen kindlichen Kusse beben.

Mein guter Sohn , fagte er , indem er fich bie Ausgen wifchte , bie Beit ift nun ba , bag wir uns trennen

muffen. Du wirft die gefahrvolle Banderschaft des Lebens allein antreten, obne fernerbin beinen vaterlichen Freund jum Gefährten und Führer ju haben. mein Beift foll mit Liebe, Rath und auten Segend. wünschen beständig bei bir fein, mobin ber 2Beg, ben Die Worfebung bir nun anweisen wird, auch immer füb-Und wann ich felbit nicht mehr bier fein ren maa. merbe. mann unfer gemeinschaftlicher Bater ben unfterblichen Beift, mein eigentliches Ich, aus Diefer feiner veralteten Körperhulle lofen wird, um ihn nach anbern Gegenden feines unermeflichen Beltalls ju fenden : dann, mein Sohu, bann ift Er, unfer guter Schöpfer felbit, boch noch immer bei bir mit Rath und Rraft, wenn bu beständig auf feinen Wegen mandelft. Und bas wirft du ; dein Berg, welches ich ju tennen glaube, ift mir Burge bafur. Umarme mich, mein Theurer, und laß an meinem paterlichen Bufen bein flopfenbes Sera bem meinigen bie flumme Berficherung geben , bag es nie berenen fou, diefe Burgichaft angenommen ju baben !

Rteon flog mit Inbrunft in feine Urme, und tange hielten fie fich in wehmuthiger, fprachlofer Rührung umfchlungen.

Endlich ermannte fich der Bater, und fuhr folgenbermaßen fort:

Mein Sohn, du stehst im Begriff, ein unsicheres Meer zu befahren, wo es der Klippen, der Sandbanke und der Stürme viele giebt. Ich habe diese Fahrt vor dir gemacht, lief oft Gesahr, zu scheitern, bin aber endstich, Gott sei Dank! noch ziemlich unversehrt, und mit mancherlei, oft schwer errungenen, Ersahrungen bereichert, in diesem kleinen stillen Hasen glücklich vor Anker geskommen. Als ich aussuhr, hatte ich keinen altern Freund, der mir guten Rath ertheilte; ich mußte alle

bie Lebensweisheit, die wir auf diefer gefahrvollen Reife uicht entbehren können, wenn fie anders glücklich von Statten gehen soll, auf eigene Kosten, oft thener genug, einkaufen. Aber nun ich fie habe, soll sie nicht mit mir ins Grab gelegt werden; sie soll das Bermächtniß fein, welches ich dir, mein Einziger, hinterlassen will. D, freue dich, du hast eine reiche Erbschaft gethan, wenn du sie zu nüben weißt!

Hore mir also mit Aufmerkfamkeit zu, und erinnere mich allenfalls, wenn ich in den gewöhnlichen Fehler des Alters fallen, und in geschwähige Ausschweifungen gerathen sollte. Denn es ist mein eruftlicher Bunfch, diesen Abend nicht mehr und nicht weniger zu reden, als was dir zu einer zweitmäßigen Borbereitung auf dein kunftiges geschäftiges Berufsleben zu wiffen notthig ist.

Bor allen Dingen merke bir biefes, mein Rleon: Ber mit glücklich em Erfolge, zu feiner und Un berer Bufriedenheit, außer fich wirken will, der muß zuvor auf fich felbst gewirkt haben. D, wie Biele mag es geben, welche diefe Bahrheit zu spat lernten, und die unwiederbringliche Beit, die darüber verloren ging, mit ihrem Herzensblute zurückaufen möchten!

Arch i me des verlangte nur Ginen festen Punkt, um ben gangen Erdball aus seinem Gleise gu schieben; auch in der Sittenwelt bedarf Jeder, der große, oder nur gemeinnühliche Birkungen hervorbringen will, eisnes folchen festen Punktes. Und der nuß in uns selbst sein. Behe Dem, der seine Kraft auf den Umskreis richfet, ohne den Mittelpunkt gehörig besestiget zu haben!

3d will ohne Gleichniß reben. Ber anfere Ge-

schäfte, welche auf bas Wohl der menschlichen Gesetlichaft abzielen sollen, übernehmen will (und ich sepe voraus, daß der Mann von Shre und Gewissen sich jau keinen andern wird gebrauchen lassen), der sange doch ja damit an, sich selbst zu bessern, sich selbst in Allem, was gut und edel ist, auf immer zu besetigen, und sich badurch ein Maß von innerer Zufriedenheit zu erwerben, das sein Serz nicht mehr zu fassen vermag, und sich daher gedrungen sühlt, es auf andere Wesen außer sich übersließen zu lassen. Wer dies verabsäumt, und gleichwol auf irgend eine Weise schon in is Große wirken will, der gleicht jener prahlenden, aber kurzen Lusterscheinung, welche den Glanz eines Sonnensterns nachahmt, aber keine bleibende Stätte hat, und dahinsahmt, aber keine bleibende Stätte hat, und dahinsahrend im Nu! erloschen ist.

Mein Rleon! die Sand aufs Berg, und wohlbebachtig untersucht, wie es in Unfehung biefes Ginen, welches fo fehr noth thut, mit bir beschaffen ift! -Bift bu bir bewußt, bag bie Liebe ju Allem, mas mahr und ant und fittlich icon ift, icon wirtlich tiefe, une austilgbare Burgeli in bir gefchlagen hat; bag bu bich beftrebt haft, und noch taglich aus allen Rraften bich bestrebest, beine Reigungen alle mobl an ordnen, und ber beständigen gentung ber Bernunft und bes Gemiffens an unterwerfen : bag bas Lafter jeber Urt eine fo häfliche. abidreckende Gestalt in beinen Mugen angenommen bat. und bein fittliches Gefühl augleich ichon fo geschärft und fo veredelt ift, daß bu bas Bofe und Schandliche unter jeder auch noch fo reizeuden garve, burch ein plögliches Beaengefühl ertennen, und immer verabscheuen, und immer davor guruckschandern wirst; bift bumbir endlich bes redlichen Borfapes bewußt, bich in biefen angefangenen guten Befinnungen täglich mehr und mehr befestigen, und so von Stufe zu Stufe zu bemjenigen Gipfel der sittlichen Bolltommenheit, welcher hienieden für und erreichbar ift, hinanklimmen zu wollen: dann tritt mit Gott und gutem Muthe in die Lausbahn, welche die Boriehung dir eröffnen wird, und zweiste nicht, daß du den Lauf vollenden und ein herrliches Biel erreichen wirst.

Kannst du aber (und Gott verhüte, daß du hierüber noch niemahls mit dir selbst solltest zu Rathe gegangen, oder wol gar in einer so wichtigen, Alles entscheidenden Sache des geringsten Leichtsinns fähig sein!)
kannst du, sage ich, dir selbst hierüber noch keine beruhigende Antwort geben: o, so halte dich doch ja noch
nicht für berusen, irgend ein anderes Geschäft zu beginnen, als dieses nöthigste von allen — das Geschäft deiner eigenen sttlichen Ausbesserung!

Denn, glaube beinem alten Bater, ber ja mahrlich teine Ursache haben kann, bich hintergehen zu wollen, und ber es dir bei diesem seinem grauen haupte und bei ber hoffnung einer seligen Zukunft betheuert, baß wesder irgend eine mahre dauerhafte Glücksestigkeit für ben ungebesserten Meuschen möglich ift, noch daß Derzenige, der sich nicht selbst durch das Bewußtsein seiner Rechtschaffenheit innerlich glücklich fühlt, andere Menschen glücklich machen kann. Und das ist doch, hosse ich, die Absicht, warum wir öffentsliche Geschäfte übernehmen!

Niemand kann etmas geben, was er felbst nicht hat; bas ist eine eben so unläugbare, als einfache Wahrheit. Was folgt baraus? Das, was ich gesagt habe: daß man Andern Weisheit, Gute und Glückeligkeit wirk-lich nicht anders mittbeilen kann, als nur in demjeni-

gen Grabe, in welchem man felbst schon weise, gut und gludlich geworben ist.

Für ben Jungling befferer Urt, welcher bes eblen und begeisternden Borfates fähig ift, nicht umfonft hienieben leben, fondern ben Gleck in Gottes großem Barten, auf ben er hingestellt murbe, beffer angebaut, perfconert und blubender für die Radywelt gurucklaffen gu wollen - für einen folden, fage ich, murde biefer Gine Grund allein ichon binreichend fein, ihn mit anhaltenbem Gifer jur fortichreitenden Ausbefferung und Beredlung feiner felbit zu befeelen. Aber auch fur Den. welcher zu beschränkt an Ropf und Sergen ift, als baß er irgend einer tugenbhaften Begeisterung fähig fein follte; auch für die fleine, perfruppelte und au niedriger Selbstfucht jufammengefchrumpfte junge Seele, bie nur auf fich und ihr eigenes Bergnugen, nie auf Undere fieht - fehlt es nicht an Beweggrunden, welche auch ihr, bei aller ihrer Schlaffheit, Tragbeit und Gigennutigfeit, bas Befchaft ihrer eigenen fittlichen Musbef. ferung und Berpollfommnung über Alles wichtig machen. und ale unauffchieblich nothwendig barftellen muffen. Denn

1) ift es eine von allen beobachtenben Menschen aneerkannte, durchaus unwidersprechliche Wahrheit: daß Rechtschaffenheit und Glückseligkeit, wie Quell und Bach, wie Ursache und Wirkung, ungertrennlich zusammengehören, und daß bie eine ohne die andere, so lange die Welt steht, noch nie gesehen worden ist, und so lange die Welt steht, noch nie gesehen worden ist, und so lange die Welt stehen wird, auch nie gesehen werden kann. So ist nämlich von dem weisen und guten Urheber aller Dinge die menschliche Natur, und so ist von ihm auch der allgemeine Busammenhang zwischen den menschlichen Sande

lungen und ben menichlichen Schickfalen eingerichtet und angeordnet morden, daß bas fittliche Gute, wo es fich findet, angenehme, bas sittliche Bofe hingegen unangenehme Folgen, und zwar für Denjenigen felbft haben muß, in welchem es fich befindet. Go unmöglich es ift, daß forperliche Rrantheit ohne Difbehagen fur ben Rranten, und forperliche Gesundheit ohne Bohlbehagen für ben Befunden Statt finden fonnen, eben fo unmoglich ift es auch, bag irgend ein fittliches Seelenubel auf ber einen, und irgend ein Fortfchritt au arogerer fittlicher Bolltommenheit auf ber andern Seife, jenes obne unangenehme, biefes ohne angenehme, fie begleis tenbe ober auf fie folgende Empfindungen bleiben tann. Das ift bie ausgemachtefte aller Erfahrungen, in melder alle auf fich und ihren Buftand achtende Menichen. an allen Beiten und in allen ganbern, immer und ohne Ausnahme übereingekommen find. Die außern Lagen. Berhaltniffe und Schicksale ber Menschen mogen fein. welche fie wollen, biefer unmittelbare innere Lobn ibrer auten ober ichlechten Gefinnungen und Sandlungen, welchen die Gefinnungen und Sandlungen felbit unausbleiblich mit fich führen, ift und bleibt ihnen gewiß, fann burch nichts in ber Welt ihnen jemabls abgenommen ober verfürzt werden. Der Gute muß in eben bem Dage, in welchem er gut ift, gludfelig, b. i. aufrieden und froh fein, und ber Bofe muß in eben bem Dage, in welchem er bofe ift, leiben, b. i. ungufrieden mit fich, mit ber Belt und mit feinem Schickfale fein. Das ift in ber Natur und Ordnung ber Dinge, welche feine endliche Rraft au andern pber au perruden im Stande ift, unwiderruflich gegrundet.

Und flehe, mein Sohn, bas ift für bas Dafein ein nes weifen, gutigen und heiligen Gottes ein Beweis,

welcher für ben schwächsten, wie für ben stärkten meuschlichen Berstand gleich faßlich und überzeugend ist. Denn woher rührte diese trefsliche Sinrichtung unserer Natur, und woher kame jene unzerreißbare heilige Berkettung des sittlichen Guten mit angenehmen, des sittlichen Bösen mit unangenehmen Folgen, wenn nicht die Hand eines allweisen, allgütigen und gerechten Besend jene Einrichtung getroffen, diese Verknüpfung zu Stande gebracht hätte?

2) ift es eine eben fo allgemeine und unlängbare Erfahrung, daß auch bie innere und außere Birtfamteit eines Menfchen, fle mag beftehen, worin fie will, in eben bem Dage beffer gebeis bet und gelingt, in welchem er augleich an feiner eigenen fittlich en Ausbefferung und Beredlung arbeitet. Diefer Ginfluß, ben tugendhafte Gefinnungen auf bas glückliche Bonftatten. gebn unferer Gefchafte, alfo auch auf die Bergroßerung unfers gangen außern Boblftandes haben, ift fo begreif. lich und faglich, bag man, auch ohne bie Erfahrung bas von schon an fich felbst gemacht zu haben, fich aus blo-Ben Bernunftarunben leicht bavon überzeugen fann. Es wird ber Muhe werth fein, bei biefen Grunden, welche fich bem gesunden Menschenverstande bei einigem Rach. benten von felbit barbieten, ein wenig fillgufteben.

Der erfte, welcher fich unferer Bemerkung darftellt, ift ber, daß ein gutgebildetes, von keinen unregelmäßigen Reigungen und Leidenschaften beunruhigtes, Gemuth eine wesentliche Bedingung desjenigen Seelengustandes ift, den man die Selle oder Klarheit des Kopfes nennen kann; und das ift der Bustand, ohne welchen keine große, fortbauernde und ausgebreitete Birkungen des Geistes, fei's in welchem Fache es wolle,

moglich find. Lafterhafte Seelen gleichen einem auf unreinem Moprarunde ftebenben Gewäffer, welches, in fich felbit trage und faulend, von mehren einander entgegen. blasenden Binden durchwühlt und in bestiges Sin . und Berfcmanten gefest wird; dabingegen ein Gemuth. meldes fich nur von moblgeordneten Neigungen und Trieben, unter ber bestäudigen Aufsicht ber Bernunft und einer garten Bewiffenhaftigfeit, bewegt fühlt, einem über reinen Riesgrund fanft dabingleitenden Aluffe au vergleichen ift, über welchem ein mäßiger Bind in gleider Richtung mit dem eigenen Laufe beffeften weht. Jenes wird trübe, ichaumt, tobt, haucht ichabliche Dunfte in die umliegende Gegend aus, und ift babei unfähig, nur ein einziges Mühlenrad zu treiben; diefer bingegen bleibt, bei einer viel großern und fur die Belt nublichern Rraftaugerung feines Gemaffers, rein, flar und rubig . und feine für die anliegenden Begenden moblthatige Bewegung ift gerade hinreichend, ihn felbst por Faulnif zu bemahren, und bie Schiffe auf feinem Rücken nach bem Orte ihrer Bestimmung schnell und ficher binabaleiten zu machen.

Und in diesem Gleichnisse, welches du bei weiterem Rachdenken in allen seinen einzelnen Bügen treffend finden wirst, ist noch gar nicht einmahl die Rede von jesnen die ganze Seele verdüsternden Beunruhigungen, welche das peinigende Bewußtsein schlechter Gesinnungen und ungerechter Thaten, über kurz oder lang, doch einsmahl ganz un fehlbar mit sich führt. Ich hatte hier nur erst den unmittelbaren Aufruhr der unregelmäßigen Begierden des Lasterhaften im Auge, welche theils unter sich, theils mit der ganzen Ginrichtung der menschlichen Natur zu sehr im Widerspruche stehen, als daß ein dauerhafter Friede und ein einträchtiges Hinstreden

nach einem und ebendemfelben Biele jemahls unter ihnen Statt finden konnte. Mur tugendhafte Reigungen und pon ber Bernunft gelentte Triebe ftimmen fowol unter fich, ale auch mit unferer forperlichen und geiftigen Ginrichtung, wie mit unferer aangen Bestimmung, überein : fle treiben alle nach Ginem Biele bin, welches Ausbildung und Beredlung heift, und tonnen baher alle wirt. fam, und alle in hohem Grade wirtfam fein, ohne weber fich unter einander entgegenzuarbeiten, noch die Seis terfeit ber Seele auch nur im minbeften au unterbrechen. Da nun bei lafterhaften Begierben hievon gerade bas Gegentheil geschieht, fo muß die Seele bes Lafter. haften badurch mehr ober weniger, je nachdem ber Grab ber Seftigfeit, ber Unrechtmäßigfeit und ber Schand. lichkeit folder Begierden ift, nothwendig verbuftert merben; und ba nun die Selle ober Rlarbeit bes Ropfes Die erfte nothwendige Bebingung ju allen fich auszeich= nenben Birfungen bes Berftandes ift, fo feben mir ja beutlich ein, daß bas Lafter zu folchen Wirtungen nothwenbig, in gemiffem Grabe wenigstens, unfahig maden muß.

Die bekannten Beispiele berühmter Bosewichter, welsche die gräulichsten Schandthaten mit ungemeiner Unstrengung und Segenwart des Geistes vollführten, maschen keinen erheblichen Sinwurf gegen diese Wahrheit aus. Denn was würden diese großen Verbrecher nicht erst dann für Stärke und Fruchtbarkeit des Geistes haben äußern können, wenn ihre Seelenkraft nicht durch unregelmäßige, den Verstand nothwendig verfinsternde und schwächende Begierden und Leidenschaften in ihrer Birksamkeit wäre beschränkt und aufgehalten worden? Man zeige und also entweder, daß derjenige Grad von Geisteskraft, den dergleichen Leute bei allen ihren Lasstern an den Zaa seaten, das Beiter-geht's-nicht

ber menschlichen Berstanbesvollkommenheit fei, ober man gestehe, daß ber von ihnen hergenommene Ginwurf von geringer, ober vielmehr von gar keiner Bebeutung fei.

Mußer diefem unmittelbaren inneren Aufruhre, ben lasterhafte Begierben in der Seele bes Mannes pon schlechter Gemutheart erregen, fieht er fich nun noch überdas durch fein gefemmidriges Betragen in fo niele außere Difberbaltniffe. Unannehmlichkeiten und Berbrieflichfeiten verwickelt, daß er nothwendig mehr als Gine Seele baben mußte, um au allen feinen Berrich. tungen eine unumwölfte Seiterfeit bes Geiftes bringen Sich pon beffern Menichen, wie einen au können. Nichtswürdigen verachtet, von Leidenden, an beren Rummer und Glend man fich fculbig fühlt, perabicheuet. ben Urm ber Berechtigfeit zu feiner mobiperdienten Buch. tiauna bewaffnet, und öffentliche Schande, vber noch empfindlichere Strafen, wenn es beren geben fann, pon fern oder in ber Rabe ichon auf fich zueilen gu feben; feinen Rorper durch Ausschweifungen entfraftet, ben Boblitand feines Sauswefens gerruttet, feine Ungehöris gen in Thranen, feine Rinder in Jammer und Glend, fich felbft ohne Freund - benn wie fame ber Lafterhafte ju einem Schate, ber nur burch Tugend ermorben merben fann? - ohne mitleidigen Eröfter, ohne thatigen Belfer, bon den Furien ber Scham, ber Reue und ber Bewiffensanaft auf Die Folter geworfen ju feben: bas find ia mabrlich die gewöhnlichen Folgen bes Lafters, welche am Ende auch bas hartefte Derg bes unempfind. lichften Bofewichte germalmen, feinen Geift entmannen, ibn mit Sarm und dufterm Unmuthe erfullen, und an allen ausnebmenden Wirfungen, die nothwendig einen beiteren Rouf und Selbstaufriedenheit erfodern, unfabig machen muffen.

3ch muß biermit noch eine britte Erfahrung verbinben . pon ber ich freilich nicht wiffen fann, ob andere Menfthen fie eben fo pft und auf eine eben fo auffallende Beife, als ich, gemacht haben, bon ber ich aber bei ber Chre eines rechtschaffenen Mannes betbeuern muß, daß fie fich mir, feit meiner frühesten Rindheit bis auf diefe Stunde, gu taufend und taufend Dahlen auf die handgreiflichfte Beife aufgebrungen bat. Gie ift biefe: fo oft ich mir bewuft mar, meine Oflichten, fo aut ich konnte und mit reiner Gemiffenhaftigkeit erfullt zu haben, eben so oft mar auch der Ge= fichtefreis meiner auferen Schickfale gewohnlich beiter, meine Geschäfte gingen gemeiniglich gut von Statten, meine Unternehmungen gelangen, und es begegnete mir felten etwas Bibermartiges von Erheblichkeit, mas meine Gemutherube auf eine empfindliche Weise hatte ftoren fonnen. Ales, mas ich in bem Laufe meines Lebens Gutes und Lobensmurbiges gethan und hervorgebracht habe, bas ift die Frucht folder gludlichen Beiten ber Selbstaufriedenheit gemefen, in melden ich bes beseligenben und ftartenden Beifalls meines eigenen Bewiffens So oft aber irgend eine sittliche Bergenoß. schlimmerung bei mir eintrat; so oft ich mich von irgend einer unedlen Leidenschaft überra= ichen und zu Sandlungen verleiten ließ, melchen mein Gemiffen in ben ruhigen Stunden ber Selbstprufung feinen Beifall verfagen mußte; eben fo oft ichien auch mein Gludeftern au erloschen, eben so oft fühlte ich mich unvermogend, etwas vorzüglich Gutes und Preismurbiges zu bewirken, eben fo oft begegnete mir, und amar gemeiniglich auf bie unerwartetefte Beife, ir-

gend etwas Nieberschlagenbes, welches gerabe nicht eine unmittelbare Kolge meines Unrechts mar, fonbern welches mir von außen fam, und welches die größte Klugheit abzuwehren unfähig gemefen mare. Das allermeifte Bittere und Derke qualende, welches die Borfebung über mich verhangte, obne baß ich babei einen natürlichen Bufammenbang mit meinen Sandlungen mabruehmen founte, ift mir in folden Beiten ber Unaufriedenheit mit mir felbit begegnet. in welchen mein Gemiffen mir wegen irgend einer Bernachläffigung meiner Pflichten, wegen irgend einer eingetretenen Berichlimmerung meiner Gefinnungen, Borwurfe gu machen hatte. Dies ift mir nun, wie gefagt, von Rindheit an, fo oft und jedesmahl auf eine für mich fo auffallende Beife widerfahren, daß es fur mich - benn ich konnte ja in diefer Sinficht nur mich felbft beobachten - unter allen ausgemachten Erfahrungsfägen einer ber ausgemachteften geworden ift: bag auch bas aukere Glud und Unglud unfere Lebens, ober Diejenigen Schicksale, welche keine unmittelbare Kolgen unserer eigenen Sandlungen sind, moge einer weisen Fügung ber allestenkenben Borfehung, fich, wo nicht immer, doch wenig= ftens oft nach bem Buffande unfere Bergens gu richten pflegen, und daß une alfo Gutes begegnet, fo oft wir uns auf dem geraden Bege ber Selbftveredlung, Bofes hingegen, fo oft wir uns auf irgend einem unfittlichen Albmege befinden. Naturlich mußte bei diefer taufendmahl wiederholten Erfahrung fich ber Bedante mir aufdringen, bag bie Borfebung burch biefe meife Unordnung unferer Schickfale, und theils von ihrem Dafein überzeugen, theils in die Nothwendigkeit fegen wollte, gut ju fein, wenn wir es gut ju baben munichten. Diefer Bebante bat fich benn auch nach unb nach in to poller Hebergengungstraft to fest bei mir gefest. baf ich . um ihn iemahls wieder fahren au laffen , ober nur in Bweifel an gieben , erft mein ganges verfloffenes Leben, mit allen feinen Abmechfelungen, pergeffen mußte. So lange ich ein Bebachtniß babe, woburch ich mir bie pergangenen Schicffale meines Lebens wieber pergegen. martigen taun, fo lange wird er, muß er, fur mich unumftoblich feftsteben. 3ch fage noch einmabl: für mich: meil er blog die Schluffolge meiner eigenen, vielleicht mir nur eigenthumlichen Erfahrung ift. Alchte nun auch bu, mein Sohn, auf den Gang, ben die Schickfale beis nes Lebens nehmen werden: und findeft bu bann in beiner eigenen Erfahrung bestätiget, mas ich bir jest aus der meinigen mittheilte, fo trage Gorge, eine Bahrbeit verbreiten zu helfen, die, wenn fie allgemein erkannt und mit Ueberzeugung angenommen murbe, fast jeben anbern Beweis von Gottes Dafein und jeden andern Bemeggrund jum Guten überfluffig machen murbe.

Aber hüte bich auch, daß du von dieser Erfahrung rückwärts zu schließen, und, wo du Unglückliche und Leibende bemerkest, nun auch gleich Schuldige zu sinden die erlaubest. Das würde sehr übereilt und sehr liebzlos geschlossen sein. Die Borsehung kann ja bei ben Widerwärtigkeiten, die ster uns verhängt, auch noch manche andere, eben so weise und gütige Absicht, als das Wiederzurechtbringen eines auf Abwege gerathenen Serzens haben! Sie kann uns ja nur vor sittlichen Verwilderungen, in die wir zu gerathen Gesahr liesen, in die wir du gerathen waren, daburch, wie durch ein zuvorkommendes Arzeneimittel, bloß verwahren wollen! Sie kann ja auch — und wie oft ist dies nicht wirklich der Fall! — Unannehmlichkeis

ten und Leiben und gufchicken, weil fie weiß, bag fie gu unferm und Underer tunftigen Boblergeben durchaus erfoderlich find! Auch dies habe ich an mir felbft erfah. ren. 3ch habe mehrmahls forperlich, noch öfter innerlich burch - so weit ich seben fonnte - pon mir nicht perdienten Rummer, auch in folden Beiten gelitten, mo ich in meinen Gefinnungen und Sandlungen feine Ur: fache au einer gerechten Unaufriedenheit mit mir felbit bemerken konnte. Ungeachtet ich baber gewohnt bin, bei jeder mir begegnenden Bibermartigfeit die nabere oder entferntere Urfache bavon in mir felbit aufzusuchen . fo war ich boch immer weit entfernt, bei Dem, mas ich Undere leiden fab, ein porbergegangenes Berfeben, pber ein Berichulben vorauszuseten, wodurch fie biefen Buftand fich felbft jugezogen hatten. Und ich wünsche recht fehr, mein Sohn, daß auch du diese billige Denkart bir ju eigen machen mogeft.

Ermage endlich, viertens, um bir bie bobe Nothmen-Digfeit ber fittlichen Bearbeitung beiner felbit noch einleuchtenber zu machen, auch noch biefes, mein Lieber! Bas ift felbit bie größte Gulle vorzüglicher Seetenkrafte und Geschicklichkeiten, wenn diese nicht auf murdige und eble 3mede gerichtet find? Gine foftbare Derle, Die unter Roth vergraben liegt; ein ungeschliffener Ebelftein in der Sand eines muthwilligen Buben, der ibn unter feine Gefvielen ichlendert, und fie nur befto gefährlicher damit verwundet, weil er barter, als gemeine Steine ift. Lag Diefes unansehnliche Rleinod in Die Sande eines Renners fallen, lag ben Steinschneiber Die raube Außenseite belleiben zu alatten Spiegelflächen ichleifen, und ben Steinfünftler burch eine geschickte Ginfaffung ibm ben rechten Ort feiner Bestimmung anmeifen: nur bann erft wird er fich von unedleren Steinen unterscheiben, und Aller Augen auf sich ziehen. Gerade so verhält es sich nun auch mit den mannichfaltigen Gaben, Runftähigkeiten und Geschicklichkeiten der Menschen. Sie sind nichts, oder sie find vielmehr ein Fluch für den Besther und für die menschliche Gesellsschaft, so lange sie mit keinem guten und edelmüthigen Serzen verbunden sind; aber sie sind des himmels schönster Segen für Beide, sobald sie die Zierde einer reisnen, tugendhaften und edlen Seele werden.

Dies, mein Rleon, wird, hoffe ich, binreichen, bir ben Sas, von bem ich ausging, in vollem überzeugen. ben Lichte au zeigen, baß, wer in irgend einem Fache etwas Borgugliches mirten und lei. ften mill, nothwendig damit anfangen muf. fe, auf fich felbft zu mirten, feine Befinnungen au berichtigen, feine Reigungen au ordnen, und feiner gangen fittlichen Gemutheart bas nie zu verwischende Beprage einer mahren und ftrengen Rechtschaffenbeit aufzubrucken. Gine umftanbliche Auseinanberfesung alles Deffen, mas bagu gehört, murbe mich, für ben 3med unferer gegenwärtigen Unterredung, viel zu weit führen; auch barf ich glauben, bag bei bir, mein Gohn; eine folche Beitläufigfeit nicht mehr nothig ift, weil die Grundfate ber Gottes . und Sittenlehre, worauf es hiebei anfom. men wurde, bir fcon lange nicht mehr fremd gemefen find. Bas ich aber in Sinsicht auf bein gegenwärtiges Bedürfniß für amedmäßig und für nüslich balte, ift bies fes, daß ich beine Aufmertfamteit noch einmahl auf biejenigen Sauptzuge lenke, welche bei ber Ausbilbung einer recht murdigen Beiftes : und Derzensbeichaffenheit nothwendig jum Grunde gelegt werden muffen, weil, obne diefelben, alle andere, auch nuch fo eifrige Beftrebungen, fich au biefer fittlichen und geiftigen Sobe gu. erheben, und fich baburch zu einem recht geschieten und gludlichen Geschäftsmanne zu bilben, immer fruchtlos bleiben würden. Gönne mir hiezu deine ganze Achtsamteit, und sei versichert, daß ich dir nichts darüber sa gen werde, was ich nicht mit sichern Ersahrungen, an mir selbst gemacht, belegen kann.

Das Erste, Wichtigste und Nothwendigste, worauf es hiebei antommt, ist die Erwerbung einer strengen und zarten Gewissenhaftigkeit, eis ner solchen, meine ich, welche und gänzlich unfähig macht, wissentlich und vorsäplich irgend Etwas zu wollen oder zu thun, wovon wir begreifen, daß es unrecht sein würde, und irgend Etwas, unsern Kräften Mögliches, zu unterlassen, wovon wir wissen, daß es zu unserer Psicht gebört.

Dahin muß es, wenn wir nach ber Burbe, nach ber Gemeinnütigfeit und nach bem Glücke eines braven Mannes ftreben, nothwendig und vor allen Dingen mit uns tommen, bag bie Borter Recht und Oflicht, fo oft mir fie benten ober horen, und allemahl ben Begriff pon einer unbedingten beiligen Nothwendigfeit auführen, ber jebe andere Betrachtung, jebes Berlangen, jeber Bunich - und rubrte er auch von unferer liebsten Lieblingeneigung ber - ohne Unftand weichen muffen. Db wir Buschauer ober Bengen babei haben, ober nicht, ob bas Opfer, welches wir ber Pflicht in Dem, mas fie wider unfere Reigung von uns fodert, barbringen, uns auf eine andere Beife werde vergolten merben, ober nicht, bas muß babei in gar feine Betrachtung fommen. Der Bebante : es ift Dflicht! muß jeden andern Beweggrund überfluffig, muß jeden entgegenwirfenden Abneigungsgrund völlig untraftig machen. Dann find wir gewiffenhaft, dann haben wir den Grund zu einer Ges mutheverfaffung gelegt, die uns auf den ehrenvollen Zistel eines braven Mannes — den füßeften und besneibenswürdigsten unter allen, die ich kenne — gerechsten Anfpruch giebt.

Und wie erwirbt man fich diefen, alles Undere weit übertreffenden Seelenschat? Muf eben bem Bege, auf welchem jede andere untergeordnete fittliche Bollfommen. heit. auf welchem alle andere befonbere Tugenden, die ber Sauptfache nach in biefer einzigen Saupttugend ichon enthalten find, gleichfalls nur erworben werden fonnen. Diefer Beg beißt: Aufmertfamteit, Rachben. ten und Uebung: Aufmertfamteit auf uns felbit. und auf Das, was in unferm Innern vorgeht und uns gu außeren Sandlungen fvornt; Rachdenten über Die Sitts lichkeit ber menschlichen Sandlungen überhaupt, und ber unfrigen insonderheit; Uebung endlich in unermudeter freudiger Erfüllung alles Deffen, mas in jeder Lage. worin wir und befinden, unfere moblerfannten Pflichten von une beifchen. Dies ift bie Bahn, die wir, um gu jenem herrlichen Biele ju gelangen, nicht ju fruh betreten fonnen, und auf der mir, fobald mir fle betreten baben, unablaffia fortichreiten muffen. Deftere Erbes bung unserer Seele ju Gott, bem erhabensten Urbilbe aller Bolltommenheit, bem großen, beiligen, untrüglis den Beugen. Richter und Bergelter aller unferer Sand. lungen - bas ift bas fraftige Starfungsmittel, welches und die bagu nothige Freudigkeit und Rraft gewährt.

Tugend , mein lieber Sohn , ift Starte; Lafter, Schwäche. Ift es also unfer Bunfch und unfer Bore

fat, und ju einem vorzüglichen Grabe von Rechtschaffenheit, und badurch zu der Würde eines recht edlen und achtenswürdigen Mannes ju erheben, fo muffen wir uns förperlich und geistig zu ftarfen, und baburch zu einer un. erichütterlichen Festigfeit ber Bemuths. art ju gelangen fuchen. Und wie geschieht biefes? Durch Abhärtung an Leib und Seele - alfo baburch . baß wir und einer natürlichen . einfachen . mafigen und arbeitfamen Lebensart befleißigen; baß wir auf alle bie Genuffe, Bequemlichfeiten und erfunftelten Berannaungen, welche nicht die Natur, fondern Berweichlichung und Ueppigfeit den Leuten jum Bedurfniß machen, freiwillig Bergicht thun; baburch, bag wir in ben Jahren, in welchen unfer Rorper noch jede Uebung leicht erträgt, und an jebe, auch noch fo barte Lebensart, ohne alle Befahr von Seiten ber Befundheit leicht gewöhnt werden fann, uns abfichtlich ben Ungemachlichfeiten jeder Bitterung gern ausseten, uns abfichtlich, fo oft es unferer Bahl überlaffen ift, folche Berrichtungen und Arbeiten auflegen, welche am meiften Unftrengung, Beduld, Standhaftigfeit und Muth erfodern : baburd endlich , und gang vornehmlich baburch , bag wir allen den schwächenden, entnervenden und - wenn ich fo fagen barf - entgeistenden guften und Ausschwei. fungen entfagen, welche ben Korper ausmergeln, bie Seele entmannen, und jede porgugliche Rraft in beiben gar jammerlich gerknicken und lahmen. Ich beute biefe, au unferer Abbartung an Leib und Seele unentbehrliden Uebungen und tugenbhaften Berfagungen bier nur erft im Borbeigehn an; nachher werde ich umftandlicher dapon reben.

Aber ift es benn auch mahr, daß Abhartung und bie baburch ju bewirkende Stärkung an Leib und Seele

wirklich nothig find, wenn wir zu einem boberen Grabe ber fittlichen und geistigen Ansbilbung, und badurch ju ber Burbe eines recht braven, eblen und gemeinnütigen Mannes gelangen wollen? So mahr, mein Sobn, und augleich fo begreiflich. baf es auch bem gemeinsten Menichenverstande einleuchtend gemacht werden fann. Denn 1) ift es ia gang pon fetbit flar, bag bas großere ober geringere Dag von Rraft, womit ein Menich vor beni andern ausgeruftet ift, bie Salfte bes Unterfdiedes amis fchen ppraualiden und gemeinen Menichen in jedene Stande ausmacht; die andere Salfte diefes Unterschies bes wird burch die Ausbildung und burch die Art ber Unmendung unferer Rraft bestimmt; 2) ift es ja eben fo leicht. fich burch Dachdenten und Erfahrung, ju übers zeugen, daß, unter gleichen Umftanden, Derjenige, wels chem bie meifte Rorperftarte eigen ift, auch ber ftartite am Beifte fein muß. Seele und Leib verhalten fich ia. wie Wertmeifter und Wertzeug. Je ftarter aber, je ausbauernder und brauchbarer biefes ift, befto mehr vers mag auch jener. Siezu fommt, daß die Seele felbit in eben bem Dage an Wirftrieben und Wirtfabigteiten auch unmittelbar junimmt, in welchem ber Rorper geftarft wird. ungeachtet wir bas Bie? bes Bufammene hangs, ber awifchen Rorper. und Beiftedfraften Statt findet, und die einen von den andern abbanaia macht. au erklaren nicht im Stanbe find. Wer hat bies nicht ungablbar oft ichon an fich felbit erfahren? nicht erfahe ren . wie aut und leicht uns jedes Beldhaft . mozu Rach. benten, Geschicklichkeit und Muth gehörten , von Statten aina, fo oft wir une forverlich gefund und fart fühlten; wie wenig wir bingegen zu folden Geldaften aufgelegt und fähig maren, fpbald mir irgend eine torverliche Unbehaglichkeit ober Schmache empfanden? Und

endlich 3) nenne mir, mein Sohn, iraend eine große. ja nur eine vorzügliche menschliche Wirfart, wozu nicht eine vorzügliche Unstrengung, alfo auch vorzügliche Rraft, und awar Beides, Rorper. und Seelenfraft, erfodert wurde? Splien aus dem ungeheuern Schuttberge menfchlicher Irrthumer und Borurtheile Babrbeiten, und amer folche Babrbeiten ausgegraben werben, welche bie Denichen ungern anerkennen mogen, weil fie ihren Borurtheilen , ihrer Bequemlichteiteliebe , ihren Gewohnheiten und Lieblingeneigungen gumiber find : wer ift ber Mann, der fich bagu beraeben, der unter der bertufischen Urbeit, die er dabei unternehmen muß, nicht gar bald er= liegen und die ermatteten Urme wieder finten laffen wird? Richt mahr, ber Starte, ber Mann von aus-Dauernder Rorper . und Geistestraft? Soll irgend eine große und edle That, wozu Muth, Anstrengung und Aufopferung geboren . unternommen : follen Stlaventet. ten, welche geistliche und weltliche Bwingherren ber armen Menschbeit angelegt hatten, mit Befahr bes Lebens ober ber Ehre gerbrochen. Unterbrudungen gebinbert. Rechte und Freiheiten, welche Gott uns gab, Berrichwüteriche uns raubten, wieder guruckaefodert, behauptet und gerettet werden: wer ift ber edle Rubne, ber feine Rube, feine Freiheit, feinen Ropf baran au magen, Muth und Entichloffenheit genug in fich fühlen wird? Richt mahr, ber Starte, ber Mann von &u. ther's forverlicher und geistiger Bollfraft, in beffen gangem Befen ein Uebermaß gefunder und ftrebfamer Rrafte fich jum Musbruche brangt, ibn mit Selbenmuthe begeistert, und im Gefühl feiner unerschütterlichen Starte ibn entichloffen fingen macht:

> Und wenn die Belt voll Teufel mar', Und wollten mich verschlingen u. f. w.

Dente über jede andere wirklich eble und große Sandlung, auch über folche nach, die im Stillen verrich. tet werden, und bu wirft finden, baf jebe berfelben eis nen unaemeinen Grad von Rraft erfodert, welcher nur burch forperliche und geistige Abhartung erworben werben fann. Der Ginwurf, daß man gleichwol oft torperlich fchmache Personen bewundernemurbige Sandlungen bes Beiftes und bes Bergens verrichten fab, verliert fein Gewicht, fobald man ermägt, bag bergleichen geschwächte Versonen folche Fraftvolle Sandlungen nicht oft, noch weniger anbaltend, fonbern nur in feltenen Augenblicen ober Stunden ber Ueberspannung, auf welche nachber bald Erichlaffung und Leiden folgen, berrichten tonnen: und baß eben biefe Denfchen, mit bem ihnen beimobe nenden guten Billen, noch unendlich viel mehr Gutes wirten tonnten und wirten murben, wenn ihre Schwach. beit ihnen mehr au thun gestattete. Es ift und bleibt alfo für Jeden, ber etwas Borgualiches in ber Belt gu leiften wünscht, eine unumganglich nothwendige Bedingung, fich burch Abbartung an Leib und Seele ein recht volles Mag von Gefundheit. Rraft und Starte au erwerben.

Ich habe unter den Mitteln, welche hiezu angewandt werden muffen, der Entwöhnung von überfluffigen Bedurfniffen gedacht: ein Punkt, der für unfere gesammte Ausbildung zu einem recht thätigen, fruchtbringenden und glücklichen Leben viel zu wichtig ift, als daß wir uns beguügen dürften, ihn nur im Borbeigehn bemerkt zu haben. Laß uns also dabei stillstehn, und die Sache in etwas reifere Ueberlegung nehmen.

Es bieten fich und hiebei zwei Fragen bar; bie er- fe: mas find überfluffige Beburfniffe? und

bie zweite: warum foll man fich bavon loszus machen fuchen? Wir wollen beide zu lofen trachten. Alfo

I. Was sind überfüssige Bedürsniffe? Mein oft erneuertes Nachdenken barüber gab mir jedesmahl folgende beiben Rennzeichen berselben an die Hand: solche, welche theils in der menschlichen Natur nicht wesentlich gegründet, und theils nicht von der Art sind, daß unsere Mitmenschen sie durchaus an uns verlangen, wofern sie und nicht alle Achtung und alles Wohlwollen versagen sollen.

Sie muffen nicht in unferer Natur gegrundet fein. Alber wie erfahre ich benn, mas barin gegrundet ober nicht gegründet ift? Durch Beobachtungen über mich felbft und über andere Menschen, und burch folgenben Bernunftichluß: Alles, wovon ich febe, bag alle andere Menschen, in meiner Lage und unter ben nämlichen Umftanden, worin ich mich befinde, es burchaus nothig baben, wenn fle leben und ihres Lebens froh fein wolfen, bas ift in ber menschlichen Natur gegrundet; Alles bingegen, wovon ich bemerte, bas Millionen Menschen, ohne alle Befahr für ihr Leben, für ihre Befundheit und für ihr Frohsein, es füglich entbehren tonnen und wirklich entbehren, bas ift nicht barin gegrundet. Diefes erfte Rennzeichen ichließt eine gar große Menge von Bedürfniffen, mogu bie Menfchen unferer Beit, befonders in ben feineren und üppigeren Ständen fich verwobut haben, aus ber Bahl ber und nothigen aus, und verweis fet fle ju ben überfluffigen; aber bas folgenbe zweite Mert. mabl führt uns leiber! viele berfelben wieder gurud.

Sie muffen namlich auch nicht zu benen gehören, welche unfere Mitmenfchen burchaus an und verlangen, wenn fle uns achten und lieben follen. Bir find nun einmahl feine von ber menfchlichen Gefellschaft ab-

gefonberte Ginfiebler, ober in Balbern umberichweifende Bilde, und follen auch weber bas Gine, noch bas Unbere fein. Bir leben in ber Befellichaft, und follen barin leben, weil nur auf biefe Beife menfchliche Und. bilbung und menschliche Glückseligfeit für uns moglich ift. Bir muffen uns alfo auch, fo weit es ohne wefents liche Berichtimmerung für und geschehen fann, nach bem Gefchmade und ben Launen berjenigen unferer Mitmenfchen richten, mit welchen wir gufammenleben. Dun follte man freilich glauben, bag es biefen unfern Ditmenfchen vollig gleichgultig fein tonnte, ob und mas für Bedürfniffe wir haben oder nicht haben, wofern wir uns nur nicht einfallen laffen, die Bahl ber ihrigen vermindern zu wollen; allein Menschenkenner wiffen, baß bem wirklich nicht fo ift. Man verlangt burchaus, baß wir von benjenigen Bedürfniffen, welchen Undere unfere Standes und unfere Gefchlechts unterworfen find , weniaftens einige aleichfalls an uns haben . uns wenigftens fo ftellen follen, als hatten wir fle wirklich; und ba bilft nun fein Sperren und fein Abwehren, wir muffen entweder thun, was man von uns fodert, oder auf die Adtung und bas Boblwollen unferer Mitmenfchen ver-. sichten.

Das ist freilich ein trauriger 3wang, der uns aufgelegt wird, aber Gottlob! daß der närrische Eigensfinn der Leute hierin doch größtentheils nur auf solche Fälle eingeschränkt zu sein pflegt, wo ihre eigenen Bedürfnisse, um befriediget zu werden, der unsrigen nöthig haben, und daß sie in allen andern Fällen, wo die ihrigen der unsrigen nicht bedürfen, uns noch so ziemlich freie Sand gelassen haben. So verlangt man z. B., daß wir bei gesellschaftlichen Busammenkunften ungefähr eben so, wie sie, uns betragen, ungefähr ebenbieselben

Ergeblichkeiten und Genuffe, wonach fle felbit lechaen. begehren und lieblich finden follen, weil, wenn wir bei folden Belegenheiten und burch eine Beringschätung ober Berichmahung diefer Dinge von ihnen auszeichnen wollten, ibr Gefchmack und vornehmlich ihre Gitelfeit fich badurch gröblich von und beleidigt finden murbe. Bas wir bingegen . außer folden Bufammentunften, von Dingen biefer Urt für und felbft beburfen, ober nicht bedürfen; ob wir g. B., wenn wir allein find, uns in Seibe ober in Leinmand fleiben, unfern Tifch mit Giner ober mit feche Schuffeln befegen, Baffer ober Bein trinten . auf meichen Giberbunen , ober auf einem Strob. face ruben u. f. w., bas Alles bat man unferm eigenen Gutbefinden noch fo giemlich freigestellt. Sochstens wird die Enthaltsamfeit, Mäßigfeit und Ginfachbeit, beren wir und für und felbit beffeißigen . nur befpottelt und belächelt; Unwillen hingegen erweckt fie nicht leicht eber, als bis dem Beranugen anderer Menfchen baburch Eintrag geschieht, ihr Geschmack baburch beleidiget, ober bie Befriediaung ihrer eigenen Begierben badurch befdränkt wird.

II. Bon allen solchen Bedürfnissen nun, die wir bei eis ner aufmerksamen Menschenbeobachtung als entbehrliche, und als solche kennen lernen, deren Mangel unsere Mitsmenschen und zu gute halten, mussen wir so wenige ans nehmen, oder, wofern wir sie schon angenommen haben, so viele wieder abzulegen suchen, als wir nur immerkönnen. Und warum dieses? Aus folgenden unumstößslich wahren Gründen:

1) Je bedürfniffreier ein Menich ift, befto ftarter ift er an Leib und Seele. Die meiften überfüssigen Dinge und Genuffe, wozu wir und vermöhnen — 3. B. bie warmen und erhipenden Ge-

trante, bie vielfachen erfunftelten Speifen, ber Bebrauch bes Tabate, die weichen Weberbetten, die überfinfflaen Rleidungeftude, und mas Ueppigfeit und Bermeichlidung ben Denichen fonft noch aum Bedurfniffe au machen pflegen - ameden, nach bem Beugniffe ber erfab. renften Merate und ber beften Menichenbepbachter, auf Schwächung ab. Die allgemeine Erfahrung fagt bas Ramliche. Ber fich alfo biefelben verfagt, ber muß unter fonft gleichen Umftanben nothwendig ftarter fein oder ftarter werben, als Derjenige, ber fich jum Stlaven folder Bedürfniffe bingegeben bat.

2) Je bedürfniffreier ein Menich ift, defto gefunder, beiterer und gludlicher ift er auch. Gbenbiefelben überfiuffigen Dinge nämlich. beren Gebrauch und Genuß und forperlich und geiftig fcmacht, machen une auch gur Ungebuhr empfindlich, durch Empfindlichteit franklich , burch Beides elend. Es gehört nur ein maßiger Grad pon Bepbachtungegeift und Menschenkenntniß bagu, um fich hievon auf bas volle tommenfte au überzeugen. Denn welches find boch biejenigen Menschenklaffen, welche bie meiften franklichen, leibenben und mißmuthigen, die wenigsten gefunden, beis tern und froben Menfchen unter ihren Mitgliedern gab. Ien? Bang unftreitig die hohern, die verfeinerten, bie der Ueppigkeit ergebenen Stande, alfo Diejenigen, wels che viele und vielerlei Bedurfniffe haben.

3) Je bedürfniffreier ein Denfchift, defto feltener wird feine Birefamteit un. terbrochen, befto meniger wird er gehindert, mit dem ibm eigenen Dage von Rraft, bei frobem Muthe, Gutes ju wirken. Indeffen dem verwöhnten und verweiche lichten Menschen bald Diefes, balb Jenes fehlt, mas er erft baben muß, bepor er mit Bobtbehagen leben und

thatig fein kann, — indem es ihm balb zu kalt, balb zu warm ift, — indem er bald nach diesem, bald nach jenem Genusse, bald nach dieser, bald nach jener Bequemliche keit giert, und dadurch in seiner Bufriedenheit und Gesschäftigkeit unterbrochen wird, — schreitet der bedürfnissfreiere Mann auf dem von ihm betretenen Wege einer nügelichen Wirsameit ungehindert fort, und gewinnt vor jenem an jedem Tage einen sehr beträchtlichen Vorsprung.

4) Je bedürfniffreier Jemand ift, defto größer ift auch feine forperliche, fittliche und burgerliche Freiheit und Unabbangig. feit. Geine forperliche; benn er hangt alebann in Unfebung feines Rorpers von einer fleinen Babl von Dingen ab, weil er ju feiner Erhaltung und ju feiner Glud. feligkeit beren nicht fo viele, ale andere Menfchen, nothig bat. Seine fittliche : benn ba er in diefem Falle weniger finuliche Begierden hat, welche nach Befriedigung leche gen, fo bat auch feine Bernunft einen verhältnigmäßig weitern und freiern Spielraum, und weil er forperlich und geiftig ftarter ift, ale Unbere, fo tann er auch eine pollfommmere Berrichaft über feine Begierben behaupten. Seine burgerliche endlich: benn wer wenig bedarf, ber bat nicht nothig, feine Freiheit für bie Befriedigung feiner Bedürfniffe ju verfaufen; der ift an fein Land, an feine Lage und an feine Berhaltniffe gebunden; ber braucht, um eine Urt bes Daleins, wie er fle municht. ju behaupten, fein Speichelleder ber Reichen und Gro-Ben au fein: ber braucht, fo lange es noch irgend einen Bintel auf unferm Erdenrunde giebt, mo burgerliche Freiheit herricht, fich feine Unterdrückung, feine Beraubung feiner augebornen Menschenrechte gefallen zu laffen.

Belde Bortheile !

Und hier, mein lieber Cohn, haft bu nun Bugleich

den Schluffel gu Dem , mas in beiner bisherigen Ergies bung und in meinem Betragen gegen bich bir zuweilen rathleibaft vortommen mochte. 3ch habe bir namlich oft Dinge, Bequemlichkeiten und Bergnügungsarten perfagt, welche andern Rindern und jungen Leuten beines Alters und beines Standes in Uebermaß gemahrt murden: und ich babe beine gange Lebensmeife von Rind. beit au, fo einfach, naturlich, arbeitfam und ftrenge eingurichten gefucht, ale ber Ginfluß vieler Dinge, welche nicht in meiner Gewalt ftanden, es nur immer erlauben wollte. Und wogu biefes? Dagu, um bich ju gewöhnen, vieler Sachen ohne Difvergnugen ju entbehren, welche andere Menschen ju den Rothwendigkeiten bes Lebens rechnen, und manches fleine und große Ungemach ohne Murren gu ertragen, worunter andere Menfchen fich in bobem Grade unglücktich ju fühlen pflegen. Gern mare ich bierin noch ftrenger, oder richtiger gefagt, noch gütiger gegen bich gemefen, hatte gern bein ganges forperliches und geistiges Befen zu noch einfachern Bedurfniffen berabgeftimmt; allein ich habe es nicht gefount, weil ich fein Mittel fand, mein Saus au einer Infel zu machen, bich felbft vor jedem fchadlichen Ginfluffe von außen her fattfam zu vermahren. Aber wenn bu bich felbit liebeft : wenn bu leichter, forgenfreier, ges . funder und froher, als Undere, burch bies Leben einhere augeben munfcheft; wenn bu vor ber traurigen Roth. wendigfeit, vielvermögenden Thoren ju fchmeicheln, und por machtigen Schurten zu friechen, bich grundlich verwahren willf ; wenn du die Pflicht, Niemand au nabe an treten, bir erleichtern, Die Gelegenheiten au perbriefliden Bufammenftogen (Rolliffonen) mit andern Menfchen vermindern, und dich felbft in den Stand fesen willft, bei allen beinen Unternehmungen auf ber geraben Straße

bes Rechts mit festen, juverfichtlichen Tritten rubig einberaugeben ; mit Ginem Borte, wenn bu bas Beftreben nach Tugend und Glückfeligfeit bir erleichtern, und einen fichern und gludlichen Erfolg bavon erwarten willft: o, fo lag es boch ja bein fortbauerndes vorzügliches Be-Schäft fein, beine gange Lebensart, alle beine Triebe und Beburfniffe noch mehr zu vereinfachen, immer mehre Dinge au beiner Glückseligfeit entbehren au lernen, und bich immer mehr an Dem ju halten, was der unverberbten menichlichen Ratur genüget, und mas jeder gefunde und arbeitsame Mensch fich in feinem Stande leicht erwerben tann. Dann, mein Sohn, wirft bu weniger empfindlich gegen Beleidigungen und Rrantungen fein, welchen man im menschlichen Leben, auch bei ber größten Borficht und Rlugheit, doch nun einmahl nicht entgeben fann; bann wirft bu auf bie Thorheiten ber Menschen und auf die kleinen, endlosen Rriege ihrer Leibenfchaften berablächeln konnen; bann wirft bu, weil bu weniger au wagen haft, mas bir wirklich theuer ift, bei aller Gingefchranttheit beines Standes und beines Ginfluffes , bas Berg haben, bem reichen und machtigen Unbold, ber feine eigenfinnigen Launen bir ober Undern sum Gefes machen, bich ober Undere in rechtmäßigen und gemeinnütlichen Unternehmungen ftoren, bich ober Undere unterbrucken mochte , breift bie Spine ju bieten, und baneben oft der Freude genießen tonnen, bem Schwaden ein Befduter, bem Unterbruckten ein unentaeltlicher Unwalt ju fein. Denn, glaube mir, ein braver Mann mit wenigen Beburfniffen ift ein Wels im Meere. an bem bie machtigften Bogen gerichellen, und vergebens ichaument guruckprallen muffen.

Das zweite Sauptmittel, welches ich bir vorher zur Bewahrung, Bermehrung und Startung beiner torper-

lichen und geistigen Kräfte empfahl, und welches ich dir als eine der nothwendigsten Bedingungen zu einer recht würdigen Gemätheverfassung und zur Führung eines recht thätigen, fruchtbaten und gemeinnüßigen Lebens, nun noch einmahl auf das allerangelegentlichste empfehlen muß, ist die Bermeidung und Berabscheuung aller schwächenden und entnervendeu Lüste und Ausschweifungen.

Jede heftige, zur Leidenschaft gewordene sinnliche Begierde hat schon an sich die unausbleibliche Folge, daß sie Leib und Seele schwächt, daß sie den Menschen erniedrigt, ihn nach und nach stumpf an allen seinen edeleren Kräften, und unfähig zu jeder preiswürdigen Unsstrengung macht. Ganz besonders aber, und vor allen andern, zeichnen sich hierin dreierlei Arten von Auslichweifungen aus, vor welchen ich dich also auch, als vor eben so vielen Klippen, woran ich die Glückseligkeit so vieler jungen Leute — ach! ohne Rettung — scheitern sah, ganz vorzüglich warnen muß. Sie heißen Spielssucht, Trunkliebe und Unzucht.

Ich habe bir ba brei Furien genannt, die gefährlichsften und zugleich die gräßlichsten, die ich kenne. Die gefährlichsten, weil sie, von vorn gesehn, sich als die unsschuldigsten Gespielinnen der Jugend, als die bedeutungstofesten Freudengeberinnen anzukundigen, und ihr Schlangenhaar erst dann zu zeigen pflegen, wann es zu spat ist, ihnen zu entstiehen; die gräßlichsten, weil sie ihre unglückliche Beute nicht nur für jede Urt von vernünftigem und menschlichen Wohlsein, zu jedem edleu Emporschwingen des Geistes und des Herzens, unfähig machen, sondern auch sie eher nicht wieder loszulassen pflegen, bis ihr schwarzes Gefolge — Unvermögen, Krankbeiten, Schande und Tod — sie ihnen endlich aus ben

Rlauen reiftt. Lag und jedes biefer betrügerischen Scheusale ein wenig in ber Rabe betrachten.

Spiellucht - wie unschuldig ber unleibenschaft. liche Anfang Diefer Leibenschaft! Gine Geldeleinigkeit. bie man füglich miffen taun, eine gesellschaftliche Stunde. die obnehin vielleicht verloren ware, einem, nicht zu geaenseitiger Beraubung, fondern bloß jum Beitvertreibe eingerichteten Spiele ju widmen : wer fann barin etwas Unfittliches finden? Ich nicht, mein Sohn: ungeachtet ich boch auch in die fe m Ralle befennen muß, bag es mir ichmer wirb, mir eine Lage au benten, worin ein pernunftiger Menich nicht immer noch etwas feiner Burbigeres und Befferes vornehmen fonnte, als feine Beit burch ein Gelbspiel zu tobten. Jedoch es fei barum : ber unschuldig icheinende Unfang bes Spiels foll mirflich in jebem Betrachte gang unschuldig fein : mer fteht uns nun aber bafur, bag bie badurch erwecte Buft jum Spiele es auch in ber Rolge fein und immer bleiben werbe? Sollten, wenn wir bie Erfahrung zu Rathe gieben, unter gehn jungen Leuten, welche auf biefe unbedeutende Beife au fpielen beginnen, nicht jedesmahl neune fein, welche mehr ober weniger eine Reigung bagu annehmen? Und follten unter Diefen Neunen nicht jedesmahl Biere fein, welche in jener Neigung weiter geben, als es mit ihrer Gemutheruhe, mit ihren Bermogensumftanben und mit einem gludlichen Fortgange ihrer fittlichen und geistigen Ausbildung bestehen fann? Und follte endlich unter biefen Bieren nicht jebesmahl Giner fein, ber fich vollends bis gur verberblichen Leidenschaft fortreißen läßt, und fich baburch unwiederbringlich elend macht?

Die Erfahrung beantwortet biefe Fragen burch ein lautes Ja! Und bebarf es mehr, als bas, um es fehr gewagt ju nennen, fich auf einen Beitvertreib eingulaf-

fen, bei welchem man Neune von Behnen die herrschaft über sich selbst, Biere von Neunen ihre Gemutheruhe, Ginen von Vieren seine ganze sttliche Menscheuwurde und seine ganze Gluckseigkeit einbugen, wenigstens aufs Spiel seben fieht?

. Daß aber bei jedem leibenschaftlichen Spieler bas Lente gemöhnlich der Fall fei - wer zweifelt baran. ber ungludliche Menfchen biefer Urt in ber Rabe au bepbachten jemable Belegenheit batte? Bie leicht und fcblupfrig ift nicht ber Uebergang von ber Begierbe, Unbern bas Gelb aus bem Bentel herauszufpielen, gu bem Berfuche, es ihnen burch Ungerechtigkeit, Betrug und Schelmerei herauszustehlen? Frage nur abermahls bie Erfahrung; und fie wird bir fagen, bag biefer Ueberagna nicht nur möglich und leicht, fondern auch gewöhnlich, bei ben Deiften fogar unvermeiblich ift. Frage ferner noch einmahl, und amar Beibe, die menschliche Ratur und bie Erfahrung, mas aus dem Geifte und bem Rorper, aus ber Gemuthebeschaffenheit und ben Beiftesfähigfeiten, aus bem außern Bohlftande und ber innern Glückseligkeit eines leibenschaftlichen Spielers am Ende ju merben pflege? und fle merben bir antworten : in feinen verschrobenen, von bobartigen Leidenschaften perdrehten Gefichtszügen fleht bas Beichen ber Bermerfuna gefdrieben: feine Nerven, von öftern gewaltfamen Erichütterungen angegriffen, befinden fich forthin immer in einem unnatürlichen und leidenden, entweder erschlaffe ten , ober überfpannten Buftande ; mit ihnen feine Bemuthestimmung; jeder Sinn für bas Schone und Bute, für Ratnr, für ftilles Familienglud, für reinen, unschulbigen Freudengenng, für alle, ben Menfchen über fich felbft erhebende, eble Gebanten, Entwürfe und Thaten, ift bahin! Und bin ift für ihn die Liebe und die Achtung guter Wenschen; hin ihr Vertrauen zu seiner Ordnung und Thätigkeit in Geschäften, zu seiner Treue im Wortshalten, zu seiner Redlichkeit in Dem, was Pslicht und Gewissenhaftigkeit von ihm heischen! Er kommt also nothwendig zurück, und immer mehr zurück an Sittlichkeit, an Gemüthsruhe, an Fähigkeit, an Gesundheit, an ängerlichem Wohlstande, au Ehre, an Glückseitstigkeit. Verachtung, Mangel und mannichsaches Elend sind, in der Regel wenigstens, das unvermeidliche traurige Viel, zu welchem er sich hinspielt! Wahrlich ein Spiel, das seinen Ramen sehr mit Unrecht führt!

Aber wie foll man hentiges Tages, ba biefer unfelige Beitvertreib au einem nothwendigen Bedürfniffe ber feinen Belt und ju einem unerlaglichen Beftanbtheile ber großen Lebensart geworden ift, wie foll man, fage ich , wenn man in die bunten Rreife biefer feinen Belt fich einzumischen nun einmahl nicht umbin fann, es benn anfangen, bas Spielen um Gelb, ba es fo leicht verberblich werden fann, gang und gar ju vermeiben? 3d weiß ein Mittel, welches untrüglich ift : man lerne feins biefer Spiele mitfvielen, fo ift man von jeber Bubringlichfeit von außen auf einmahl ficher. . Leicht gefagt; aber auch gethan? « Und warum nicht? » Ber nicht mitsvielt, ber wird nicht mitgebeten werden; oder wenn man ihm ja zuweilen biefe Chre noch erzeigt, fo wird er Stunden lang von Allen verlaffen bafteben, und vor langer Beile umtommen muffen. a Freilich; vorausgesest, baß ber Spielverschmäher ben Mangel an Buft und Fahigfeit zu biefem erhabenen Berufsgeschäfte ber feinen Belt nicht burch ein gemiffes Etwas au erfeten weiß. mas bie Leute bulbfam und nachfichtig gegen ihn , und , tros jener Unfahigfeit , fie feine Gefellichaft bennoch munichen macht. Diefes Et-

7

mas find mabre Berdienfte und gefellichaft. liche Unnehmlichteiten. Ber biefe befitt, ber barf, wie in manchem andern Stude, fo auch in Unfebung bes Spiels, von ber berricbenden Sitte fich breift. eine Abweichung erlauben. Ihm wird man bingeben laffen, mas man an jedem Undern unverzeihlich finden murbe. Man wird ihm entweder vergonnen, erft bann gur Gefellichaft ju fommen, mann die Stunden bes Spiels verfloffen find, ober fich ju entfernen, mann fie angeben. Bill er biefes nicht, fo wird ber aufmertfame Birth, oder die gutige Wirthinn ichon irgend eine Beranstaltung ju feiner Unterhaltung ju treffen miffen. Er wird Jemand finden, der bas Befprach, ober ein Schach. fpiel, dem Spielen um Geld, fo wie er, porgieht; und ficher werden Beide, nach geendigter Spielftunde, beiterer und vergnügter gur Tafel geben, ale bie Salfte ber übrigen Gesellschaft. 3d habe mehr als Ginen Mann und mehr ale Gine Frau aus der großen Belt gefannt, Die es fo trieben, und die boch überall, felbft in ben feinften Rreifen, febr gern gefeben wurden.

Dieses Etwas also suche bir, mein lieber Rleon, sorgfältig zu erwerben; bann wirst bu, wie in vielen andern Stücken, so auch in Ansehung bes Spiels, ber Nothwendigkeit, mit ben Wölfen zu heulen, bich füglich überheben können.

Die zweite, noch gröbere Ausschweisung, die ich, mehr des Busammenhanges wegen, als weil es für dich nothig war, nannte, ift die Trinklust.

Bein und jedes andere ftarke und erhipende Getrank, wozu auch, wie du weißt, der Kaffee gehört, sollten — wenn wir den Warnungen der Natur Gehör geben wollten — nur von zweierlei Art Lenten, und auch von die-

fen nie anders als wie eine Arzenei, also immer mit größter Dagigfeit und Behutfamteit genoffen werden : von Rranten und Beichwächten gur Starfung. und von tiefgebeugten und befümmerten Derfonen ale ein Erheiterungemittel. Alle biefe Getrante haben ja offenbar wirtliche Urgeneitraft, d. i. fie wirten auf die Nerven und auf die Gafte unfere Rorpers auf eine fo ftarte Beife, daß Beide badurch allemabl in eis nen Buftand gerathen, ber von bem gewöhnlichen, und awar bei jenen burch eine übernatürliche Spannung, bei Diefen burch Erhibung und erzwungene Schnekigfeit bes Umlaufe, mehr oder weniger abweicht. Go beilfam bas nun bei franten, abgespannten und geschwächten Derfonen in gewiffen Fällen und bei gehöriger Mäßigung fein fann, fo verderblich muß es nothwendig für Diejenigen werden, die es gur Bewohnbeit machen, ober wol gar bis zur Unmäßigfeit treiben. Barum? Beil bie Datur in bem ihr vorgeschriebenen einfachen Bange fich ungeftraft nie unterbrechen läßt; und weil jeder, besonders jeber unmäßige Benuß folder Getrante bergleichen Unterbrechungen nothwendig mit fich führt. Dies ift ein eben fo faglicher, als unwidersprechlicher Grund, ber. befondere für junge Leute, wenn fie verftanbig bandeln wollten, gang enticheibend fein mußte. Befonders für junge Leute, fage ich; benn ba biefe von Ratur fcon ju Erhitungen jeder Urt mehr, als bejahrte Personen, geneigt zu fein pflegen, und ba ihre Rerven noch fo viel garter und empfindlicher, als bei biefen, finb : fo muß ber Schabe, ben ber Benuß farter und erhibender Betrante ihnen verursachet, nothwendig auch noch viel beträchtlicher und unerfesticher fein, als bei alten Leuten.

Diefer Schabe trifft aber nicht bloß ben Leib, fonbern auch bie Seelen trafte folder jungen Leute.

Den Leib : weil bie, noch fo febr empfindlichen Rerven innger Rorver baburch angegriffen , folglich geschwächt und gerruttet werben ; Die Seelenfrafte ; weil biefe, in Unfebung ihrer Starte und Thatigfeit , fich nach ber Befchaffenheit bes Bertzeugs, wodurch fle mirten ber Nerven - nothwendig richten muffen. In einem geschmächten Korper mobnt nothwendig auch eine perbaltnigmäßig geschwächte Seele; bas ift eine emige Bahrheit, die noch fo viele Scheinerfahrungen , melde man bom Gegentheile zuweilen gemacht haben will, nicht umguftogen vermogen. Bie bas Wertzeug, fo ber Bert. meifter, fo bas Bert ! Gin trefflicher Confunftler fann auf einem verstimmten und elenden Bertzeuge - vielleicht noch zu erkennen geben, bag er ein guter Runftler fei - aber nie ein volltommenes Confpiel zu Stande bringen. Und fo tann auch eine Seele, felbit bie befte und weifeste nicht ausgenommen, fobald ihr Bertzeug, ber Rorver, in Berruttung gerathen ift, nie eine ununterbrochene Folgenreihe von ichonen, edlen und großen Birfungen, in Gedanten und Thaten, außern.

Diefer Grund trifft nun, wie du flehst, schon ben Gebrauch der starten und erhisenden Getränke für junge Leute; wie viel mehr wird er den Migbrauch und das Uebermaß davon treffen! Aber dich vor diessem zu warnen, hieße dich gänzlich verkennen, mein Sohn, hieße an allen Früchten meiner disherigen Erziehungssforgsalt, an deiner Bernunft und an deiner Sittlichkeit verzweiseln. Und wie könnte ich das, ohne zugleich die Stunde, in der ich meine Hoffnungen von dir überlebte, mit blutigen Thränen zu beweinen! Nein, mein Kleon— er reichte ihm bei diesen Worten die vor Rührung zitternde Hand — kann und wird, nach dem traurigen Lose aller Sterblichen, noch manchen Fehler der Ueber-

eilung und der Unbedachtsamteit begeben , bevor feine innge Tugend gu fefter Beisbeit reift ; aber nie, nie fann ober wird er fabig fein, in irgend ein ichandliches und viebifches gafter zu willigen! Und woburch unterschiebe fich bom Bieb ein Truntenbold, ber feine Bernunft in farten Getranten erfauft hat? Dur durch Das, mas fein viebifches Betragen erft recht ichandlich und ftrafbar macht, durch die menschliche Gestalt, burch ein au-Beres Unfebn . welches auf ein vernünftiges, ber Gott. beit abnliches Befen bentet, und welches nun von ibm geschändet wird. Aber weg mit einem fo etels baften Bilbe! Beg mit ber Borftellung von allen ben ichandlichen und ungludlichen Folgen, die ber Eruntenbeit, wie jedem andern viehischen Lafter, auf dem Rufe nacheilen! Ich rebe ju einem Junglinge befferer Urt. beffen Ginbildungstraft, an edlere Bilber gewöhnt, fich gegen biefe emporen murbe. Alfo meg bamit!

Die britte Urt von Ausschweifungen, welche dem Emporstreben der menschlichen Natur, dem Wachsthume und einer glücklichen Ausbildung der körperlichen, der geistigen und der sittlichen Kräfte schnurgerade entgegenstrebt, und welche schon so manchen hoffnungsvollen Jüngsling um Gesundheit, Geisteskräfte, Glückseligkeit und Leben brachte, ist — die Unzucht. Ueber diese, als die verführerischste und verderblichste Leidenschaft unter allen, muß ich dich umständlicher belehren. Es ist nämslich Beit, mein lieber Sohn, daß ich dich mit einer, von der hohen Weisheit und Güte unsers Schöpfers herrührenden Einrichtung der menschlichen Natur — die du nothwendig kennen lernen mußt, wenn du nicht Gefahr laufen sollst, dich an Leib und Seele zu verderben —

noch etwas genauer bekannt machen muß, als es, beiner Jugend wegen, bis dahin geschehen konnte. Bon Kindbeit an gewöhnt, ehrwürdige und wichtige Wahrheiten mit ehrerbietiger Ausmerksamkeit zu vernehmen, hast du nicht erst nöthig, von mir gewarnt zu werden, dir bei dieser Belehrung keine Flatterhaftigkeit und keinen Leichtssinn zu erlauben. Wie könntest du das, da die Sache an sich so sehr ernsthaft und über Alles wichtig ist!

Gott schuf, wie du weißt, nicht alle Menschen, welche auf diesem Erdballe leben und ihn bewohnen sollten, auf einmahl; er rief vielmehr, wie unsere heiligen Bucher und belehren, anfangs nur erst ein einziges Paar ins Dasein, von welchem die Millionen alle, die er zu schaffen und zu beglücken beschlossen hatte, nach und nach entspringen sollten. Er schloß deswegen, auf eine unserer Aurzsichtigkeit völlig unbegreisliche und höchst wunderbare Beise, den Keim zu allen diesen Millionen Menschen, welche künftig leben sollten, in das erste Menschenpaar ein, und wollte, daß sie aus diesem, nach Gesehen, die er selbst der menschlichen Natur vorschrieb, sich nach und nach entwickeln sollten. Die Art dieser Entwickelung nun — so wollte es sein heiliger Rath — sollte solgende sein.

Je zwei und zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, Beide völlig erwachsen und ausgebildet, Beide reif an Verstand, und fähig, Kinder zu vernünftigen und glücklichen Menschen zu bilden, sollten ein heiliges und unauflösliches Bundniß für ihr ganzes Leben einsgehen; sie sollten sich gegenseitige Liebe, Treue und Unshänglichkeit, gegenseitige Hiebe, Treue und Unshänglichkeit, gegenseitige Hille und Beistand, wie zu allen andern Geschäften, so auch besonders zur Erzieshung derjenigen Kinder versprechen, welche Gott durch sie ins Dasein rufen wurde. Dann sollten sie in engster

Liebe und Wertranlichkeit bei einanber wohnen und leben, und mahrend ihrer vertrauten, geheimen Umarmung follte, auf eine höchst wunderbare Weise, der zarte Menschenkeim in dem Körper des Weibes von dem Manne befruchtet und belebt werden. Unter ihrem Serzen follte das Weib diesen wunderbar belebten Menschenkeim neun Monate lang tragen, ihn mit ihrem Blute nähren, und ihn endlich, wenn er zum Meuschen völlig ausgebildet und reif geworden ware, unter Schmerzen zur Welt gebaren.

Aber gerade biefer Umftand, bag bas Bebaren, vermoge der Ginrichtung, die der weibliche Rorper, feis ner gangen Bestimmung nach, nothwendig haben mußte, nicht ohne Schmerzen geschehen konnte, murbe bie meis ften Beiber von ber ehelichen Berbindung abgeschreckt haben; fo wie auch die meiften Manner die Bemubung. Rinder ju ernahren, und bie noch viel großere und befcmerlichere, Rinder au ergieben , murden haben vermeiden wollen, wenn nicht die Beisheit bes Schopfers ein fraftiges Mittel angewandt hatte, fowol jene als biefe burch einen gemiffen Naturtrieb gleichsam au amingen, feine auf Die Fortpflangung bes Menfchengeschlechts gerichtete Ubficht bennoch zu ehren, und ihr gemäß zu banbeln. Und welches mar benn biefes Mittel, bem wir einzig und allein bie Fortbauer bes menschlichen Befchlechte überhaupt, und unfer eigenes menschliches Dafein infonderheit ju verdanten haben? Diefes : er verband die vertrauliche Sandlung, wodurch der Menfchenkeim in bem Schoofe ber Mutter befruchtet und belebt werden follte, mit einem finnlichen Beranugen für ben Mann fowol als für bas Beib, und pflangte Beiben einen Naturtrieb banach ein, welcher ftart genua ift, jede Ubneigung vor ben beschwerlichen Folgen biefer Sandlung zu überwinden.

Dies ist ber sogenannte Fortpflangungstrieb, ben wir mit allen andern lebendigen Mitbewohnern ber Erbe zugleich erhielten. Durch ihn fühlt ber erwachsene, zu seiner völligen Reise gediehene Mensch sich bestimmt, eine Person bes andern Geschlechts vor allen Aubern lieb zu gewinnen, und lebhaft zu wünschen, daß er durch die heiligen Bande der Ehe mit ihr vertnüpft werde, um die oben erwähnte Absicht des Schöpfers, troß allem für ihn daraus entspringenden Ungemache, dennoch gern und freudig in Erfüllung zu bringen. So entstehen eheliche Berbindungen, und so wird das Mensichengeschlecht, so lange der Erdball zum Ausenthalte und zur Ernährung desselben taugen wird, zu tausendmahlstausend Millionen, Jahrhunderte und Jahrtausende hins durch, ununterbrochen fortgepflanzt werden.

Bie nun aber Allem, mas von Gott herrührt, bie meifesten Befete porgefchrieben find, bamit es in ber beften Ordnung, auf die mobithatigfte Beife und au ben murbigften 3meden gefchebe, fo bat auch ber menfche liche Fortpffanzungetrieb feine abfichtevolle Ginfchranfung und die meifeften Gefete, nach welchen er wirten foll , von dem erhabenen Urheber der Ratur felbit erhalten. Die Thiere befolgen biefe, wie alle andere Raturgefete, obne fie au tennen, nach einem blinden Eriebe. und befinden fich mohl dabei. Mur ber Menich , ber meniger von Naturtrieben und mehr von der Bernunft geleitet werben follte, verliert, und gwar befto mehr, je perfeinerter und ausgebildeter er wird, wie in ans bern Fällen, fo auch in biefem, bie ihm vorgeschriebenen gottlichen Naturgefese gar ju oft und gar ju weit aus ben Mugen, und permandelt baburch in Gift und Fluch, mas ihm jur Genesung und jum Segen gereichen follte. Er bebarf baber Unterricht, Rath und Burecht-

meifung, felbit in folden Dingen, wobei ber robe Da. turmenich, gleich ben Thieren, mit vollkommener Siderheit bloß triebmaßig verfahrt. Das ift nun auch vornehmlich ber Fall mit dem ermähnten Fortpflangungs. triebe. Lebten die Menschen noch jest ihrer Natur gemaß: wurden fie nicht burch verfehrte Ergiebungsarten. burch Berfeinerung, Berweichlichung, erfunftelte Bedurfniffe und Ueppigfeit von dem geraden Bege ber Natur auf irreführende Ubmege geleitet: fo murbe diefer Trieb nie anders, als auf eine zweckmäßige und immer wohlthatige Beife mirten. Er murbe nicht fruber ermachen, ale er foll, und er murbe fich nur baju außern. wozu ber Schöpfer ihn und beigelegt hat, nämlich bie Menschengattung zu erhalten, obne Jemand unglücklich au machen. So ermacht und fo wirft er auch noch iest bei allen ben roben, noch nicht zur Ueppiafeit vermobnten Bolferschaften, die wir Bilbe nennen; nicht fo bei gebilbeten, ober vielmehr verbilbeten, verfeiner. ten und zu jeder Urt von Unnatürlichkeit verwöhnten Menfchen. Diefe gelangen, gleich Pflangen, Die im Treib. haufe gezogen merben, zu einer übereilten, alfo unnatürlichen und verberblichen, Reife in jedem Betrachte : auch in bem , daß der Fortpflangungetrieb weit früher bei ihnen ermacht, ale er, ber Absicht Gottes gemäß. ermachen follte. Daber ber ichanbliche und perderbliche Migbrauch, ber von biefem Raturtriebe gemacht wird : baber bie taufendmabl taufend Unglücklichen, welche biefer Digbrauch elend gemacht bat, elend an Leib und Seele, elend für ihr ganges Leben! Giehft bu jenen abgelebten, bleichen, entnervten und Fraftlofen Jungling, welcher an Schmache und Sinfalligfeit bem gitternben Greise gleicht? Bemerkft bu jene ungluckliche. mit jedem Jahre auschwellende Menge nerventranter,

minmutbiger und auf mannichfache Beife leibenber, für bas Glud ber Che und für ein recht gemeinnütiges Befchäfteleben unfähig geworbener junger Manner, bie au einer Beit, ba fie aum froben Lebensgenuffe und au einer fruchtbaren Birffamfeit erft recht reifen follten. ichon lebensfatt und tummervoll jum frühen Grabe ichmanten ? Salt bu in öffentlichen Siechenbaufern und an andern Orten nicht mit Schaubern und Entfeten iene angefaulten, bon bem Deffer bes Bunbarates per, ftummelten, mit efelhaften Beulen befaeten, lebendigen Leichen gefehen, beren bloger Unblid bie Menschheit emport? Sind bir nicht Undere vorgefommen, bie nach einer hoffnungevollen Jugend entweder einen ober ben andern ihrer Sinne verloren, ober bie Muskehrung betamen, ober, geschwächt an Berftanbe und Gebachtniffe. ober vollig mahnfinnig geworden, alle die ichonen Soffnungen auf einmahl vereitelten, welche ihre Meltern, ihre Freunde und das Baterland fich von ihnen gemacht batten? Biffe, bag meniaftens fehr viele biefer Unaludlichen bas tiefe Glend, worunter fie feufgen, teiner andern Urfache, ale bem Digbrauche eines ju fruh ermachten, und auf eine ben Gefeten ber Natur jumiber. laufende Beife befriedigten Fortpflangungstriebes verbanten \*).

<sup>\*)</sup> Sünglingen, welche fich über diese gefahrvollen und schrecklichen Abweichungen von dem Wege der Natur, besonders auch über die schändlichste und verderblichste von allen, die Unzucht mit sich selbst getrieben, und über die Wittel, die fle anzuwenden haben, sich davot zu sichern, noch genauer belehren laffen wollen, empfehle ich eine in dieser wohlthätigen Absicht geschriebene kleine Abhandlung, welche unter folgendem Titel erschienen ist: höch fin of hiese

Und welches find benn biejenigen Naturgefete, welche Diefem an fich felbit unschuldigen, aber burch Digbrauch fo höchst gefährlich gewordenen Triebe von dem großen und weisen Urheber der Ratur vorgeschrieben find? Bernimm fie, mein Sohn, und laß fie bir allemege

beilia fein.

1) Dieser Trieb soll nie fruber erwachen, als bis ber Mensch an Leib und Seele zu feiner volligen Reife gekommen ift. Bis babin follen die bei der Befriedigung beffelben verloren ge= benden koftbaren Gafte zur Ausbildung bes jungen Korpers überhaupt, und ber unmittelbaren Werkzeuge ber Seele, ber Nerven, infonderheit bienen. Bis babin alfo follen wir biefen Trieb, mofern er, burch eine weichliche und uppige Lebensart gereigt, ichon fruber in uns ermachen wollte, forgfaltig unterbruden, und die fur ihn bestimmten Theile unfers Korpers vor jeder Reizung auf bas gemiffenhafteste zu vermahren suchen.

2) Diefer Erieb foll, wann die Zeit, ihn zu befriedigen, gekommen ift, nichts anders, als bie Kortvflanzung bes menschlichen Geschlechts zur Absicht haben, folglich nie anders, als in orbentlicher und rechtmäßiger Che erweckt und befriedigt werden. Wir follen ihn also auch bann noch, mann wir an Leib und Seele icon

Belehrung und Warnung für Jünglinge und Rnaben, die ichon zu einigem Rachdenten gewöhnt find. Gine gefronte Breisfdrift von 3. g. Deft, herausgegeben von 3. 5. Campe. Gedfte Muflage. Braunichweig 1830.

vollig ausgebildet find, so lange in uns bekampfen und zuruchalten, bis wir uns in jeder Rucksicht im Stande sehen, eine vernünftige eheliche Berbindung zu treffen, gesunde Kinder zu erzeugen, wozu nothwendig eigene Gesundheit gehört, und sie zu glücklichen und gemeinnühigen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft

au ergiehen.

Fragit bu, mober ich biefe Naturgefete fenne, und woher ich wiffe, baß es Befete Gottes find, bie wir, ohne gegen feine weisen und vaterlichen Ginrichtungen au freveln, nicht überschreiten burfen? fo miffe, baß ich fle auf eben bem Bege fennen lernte, auf welchem wir jedes andere Naturgefen gleichfaus nur erforichen tonnen - burch Beobachtung. Der Beg ift biefer: Wenn ich febe, bag auf diese oder jene Urfache alles mabl und unausbleiblich biefe ober jene Birtung folget. fo ichließe ich: es ift Gefet ber Ratur, bag auf jene Urfache biefe Birtung allemabl erfolgen foll. Wenn ich alfo auch mahrnehme, bag biefer ober jener menfch. liche Trieb, fo ober fo befriediget, ben Menfchen alle. mabl und unausbleiblich entweder beffer ober schlechter, gludlich ober elend macht, fo fcbließe ich mit völliger Buverficht und ohne alle Gefahr. ju irren: Die eine Befriedigungsart ift ben Gefeten ber Natur gemäß, Die andere ihr anwider; die eine geschieht also nach, die andere miber ben Willen bes großen Gefetgebere ber Ratur; und fo wie die eine mich ju einem gehorfamen und aludlichen Burger in ber Stadt Gottes macht. fo macht bie andere mich jum Emporer, ber ben wiber Die gottlichen Gefete begangenen Sochverrath burch ben Berluft feiner Glückfeligfeit bugen muß.

Dies ift nun auch ber Fall mit ben von mir jest

angegebenen Naturgesetzen, ben menschlichen Fortpflanzungstrieb betreffend. So lange die Welt steht, und so tange Menschen in menschlicher Gesellschaft zusammen gelebt haben, hat man immer und ohne Ausnahme gessehen, daß dieser Trieb, nach den angegebenen Gesetzen erweckt und befriediget, den einzelnen Menschen und der ganzen menschlichen Gesellschaft zum Segen, im entgegengesetzen Falle hingegen immer und unausbleiblich zum Fluche gereicht. Man kann also auch mit völliger Sicherheit, und ohne alle Gesahr, zu irren, schließen, daß jene Regeln, wonach dieser Trieb sich richten soll, gewiß und wahrhaftig heilige Naturgesetzesselnd, welche der weiseste und größte aller Gesetzeber, Gott selbst, und vorgeschrieben hat.

Und nun, mein Sobn, wirft bu bestimmt und beut. lich faffen tonnen, mas Reufchheit und mas binaegen bas ichanbliche Begentheil biefer fo nothigen Zugend, Unteuschheit und Ungucht ober lieberliches Befen ift. Benn nämlich ein Jungling, bis ju ber Beit, ba er ein rechtmäßiges eheliches Bunbniß eingeben fann, alle Bertraulichfeit mit Derfonen bes ans bern Befchlechts vermeidet; wenn er, ihnen gegenüber, in ben Schranken ber anftanbigen Soflichkeit, ohne leibenschaftliche Gefühle einer besondern Buneigung bleibt; wenn er alle Borftellungen, Gedanten und Empfindungen, welche bas Entflehen ber Geschlechtsliebe und bes Fortpffangungetriebes por ber genannten Beit in ibm veranlaffen fonnten, aus feiner Seele verbannt; wenn er feinem Auge und feinem Ohre gebietet, fich von Allem, mas beraleichen bie Seele vergiftenbe Bor-Rellungen, Gedanken und Empfindungen in ihm erregen fonnte, mit Ubichen megauwenben, und nie mit Boblgefallen barauf zu achten : wenn er enblich im bochften

Grade ichamhaft, nicht bloß gegen Unbere, fondern auch gegen fich felbft ift, und biejenigen Theile feines eigenen Rorpers, welche Wohlanftandigkeit und Schambaftiafeit bedeckt zu halten gebieten , ohne Noth niemable, meder bor Undern, noch vor fich felbit ent. blott ober berührt; wenn er auf biefe Beife feinen Leib und feine Seele rein, unbeflect und frei von verderb. lichen Leibenschaften und Begierden erhalt: bann aebuhrt ihm das hobe Lob der Reufchheit, einer Tugend. bie ihn ichon jest vor taufenbfältigen Leiben ichusen und ihm nachher im Cheftande mit wohlverdienten Freuden, im Alter mit Gemiffeneruhe, Seiterfeit und Bohlbefinden lohnen wird. Wenn bingegen ein unglücklicher Jungling fich von biefem Allen das verderbliche Gegen. theil erlaubt, bann ift er pber wird er unkeufch, unauchtig und liederlich.

D mein Gohn, warum muß ich es bir fagen! aber ich fann, ich barf es bir nicht verhehlen, bag unter allen Engenden, welche bas allgemeine Sittenver. berbniß verbrangt hat, bie ber Reufchheit bei weiten am feltenften geworden ift. Gine fast allgemeine fchande liche Ausgelaffenheit, Bugelloffafeit und Schamloffafeit hat fich durch alle Stande und durch beide Befchlechter verbreitet. Dinge, bie eine reine und feusche Seele mit Abichen erfüllen, find, fogar in feinen Gefellichaften, ber Lieblingeftoff ber Unterhaltung und ein Gegenftand bes Scherzes geworben. Alles, mas bie Runfte ber Ueppigfeit und ber Schwelgerei hervorbringen, amedt barauf ab, ben Gefchlechtstrieb angnregen und fchand. liche Begierben ju entzunden. Unfere Bilberfale ftroben von ichlüpfrigen Worftellungen, bei melden bie Unichuld errothen muß; unfere öffentlichen Schaufpiele ertonen von ber frechen Sprache ber Unzucht und von ichmusigen Zweideutigkeiten; unsere Buchersale sind voll von Ausgussen einer unreinen Ginbildungskraft, die von teuslischen Unschuldsmördern recht eigentlich zubereitet wurden, um — Seelen damit zu vergiften. Bohin man, befonders in großen und üppigen Städten, kommt, woo hin man sieht und hört, da sieht und hört man Dinge, welche das Zartgefühl der Schamhastigkeit verlepen, welche schlüpfrige Bilder und Borstellungen vor die Einsbildungskraft führen, und sie damit bestecken können. Man spottet der Unschuld, lacht der Zugend und huls digt ihrem schenklichen Gegentheile.

D mein lieber, guter Sobn! warum vermag ich es nicht, beine junge, bis babin reine Seele por biefen gefährlichen Ausfluffen ber Unfittlichfeit, bie, gleich einer Gundflut, Alles überichmemmen, und Alles, mas Bucht und Chrbarteit beißt, erfaufen, fur immer ficher gu fellen! Warum muß ich, will ich andere, bag bu für die menschliche Gesellschaft, und nicht zum Ginfied. fer erzogen werbest, jugeben, bag bu unter Menschen tommeft, um menschliche Thorheiten und Lafter gu feben, um beine junge Engend, beine Gottesfurcht, bein fittliches Chrgefühl bem gefährlichen Praffteine ber Berfibeung auszufeben! Aber ich fann, ich barf bich micht verinseln; ich muß bich, wofern bu zu einem brauchbaren und würdigen Mitgliebe ber menfchlichen Gefellfchaft ausgebildet werben follft, und wofern beine Eugend, welche bis jest vielleicht nur Unbefanntichaft mit bem Lafter mar, und fich blog auf Mangel an Gelegenheit und Reis jum Bofen grundete, jur mirtlichen Tugenb, b. i. ju einer flegreichen Befampferinn ber Berindungen sim Urgen, reifen foll, bem Strome ber Befellichaft überlaffen. Mues, mas ich babei thun tann, ift: bir ans treuem väterlichen Bergen au rathen. bich

boch immer, so sehr es bir nur möglich sein wird, am User zu halten — ich will sagen, dich von dem Strome der herrschenden Sitten so wenig als nur immer möglich fortreißen zu lassen — und dir als ein dieser mißlichen Schiffsahrt nicht ganz unkundiger Mann einige bewährte Regeln und Worschriften mitzugeben, durch deren redliche Befolgung du die gefährliche Mitte des Stroms, sammt den Klippen und Strudeln, die deinem kleinen Nachen den Untergang drohen, klüglich und glücklich wirst vermeiden können. Vernimm diese Regeln, und präge sie deinem Gedächtnisse und deinem Herzen mit unauslöschlichen Buchstaben ein. Hier sind sie:

1) Kabre fort, wie du unter meiner Leitung angefangen haft, bich burch Enthaltsamfeit, Da= Bigtett, Ginfachheit und Schlichtheit in Lebensart und Sitten, und besonders burch anstrengenbe Korperarbeit und Leibesbewegungen, immer mehr und mehr abzuharten, die armfeligen, freuden= leeren Berftreuungen ber großen Welt in ihrer gangen Durftigfeit tennen gu lernen und ju ber= achten, alle Urten von Beichlichkeit, Ueppiakeit und Buft = Erfunftelung als beine araften Reinde zu flieben, und bagegen bie stillen, einfachen und mahrhaftia wohlthatigen hauslichen und natur= lichen Bergnugungen, an ber Seite eines tugenb= baften Freundes, im Schooke ber Ratur, ober einer burch Magiafeit, Arbeitsamkeit und Ordnung begludten Familie genoffen, über Alles zu fchaben. Be weiter bu bich von ber weichlichen, üppigen und wollnitigen Lebensart ber verfeinerten Belt in Gffen. Erinken, Bergnugungen und Sitten entfernen, und je mehr bu bich an Leib und Seele abauharten fuchen wirft, befto weiter wirft bu au gleicher Beit allen innern und außern Berfuchungen und Reigen gur Ungucht entflieben.

- 2) Fahre fort, wie du, Gottlob! gleichfalls angefangen haft, dir eine regelmäßige Berufsegeschäftigkeit zu einem dringenden Bedürfnisse seib und Seele zu machen, und den Müßiggang, sammt jeder zwecklosen, bloß tandelnden und zeite verderbenden Geschäftigkeit, wie die Pest zu flieben. Gine müßige Secle ist jedem Bösen offen; Geschäfte aber und nübliche, regelmäßige Thätigkeit versperren dem Laster, ohne daß wir es merken, den Gingang zu unserm Herzen, und bereichern es dagegen mit einer größern Empfänglichkeit für jede Tugend.
- 3) Bermeide, so febr bu kannst, Alles, mas bein Berg und beine Einbildungsfraft durch molluftige Eindrude und schlupfrige Bilber verberben kann — bas Unhören zweideutiger Scherze und schändlicher Reden, den Anblick unschamhafter und unkeuscher Vorstellungen in Gemablben und Standbildern, und vor Allem bas Lefen folder Bucher, Die theils von Liebeleien handeln, theils unehrbare und schmubige Boten enthalten, theils bas Lafter absichtlich in ein reizendes bichterisches Gewand von burchsichtigem Flor hullen, ihm baburch feine naturliche Baglichkeit benehmen, und den Unblick besselben eben baburch um so viel verführerischer und vergiftenber machen. Die let. ten find bie gefährlichften von allen, weil fie bas Bartgefühl eines wohlgegrteten jungen Gemuthe, mas von ben erften geradezu und auf eine grobe Beife beleidiget wird, burch Feinheit, geschmachvolle Ginkleidung und burch fcheinbare Achtung für die Sittsamfeit taufchen, und es badurch forglos machen. Fliebe fle alfo, mein Sohn, wenn beine Unschuld bir lieb ift, auch wenn fie,

wie dies bei einigen ber Fall fein mag, Meisterstücke ber Runft und des Dichtergeistes wären; denn es ist dir tauseudmahl bester, ein Runstwerf weniger zu tennen, und die Reinigkeit deines Herzens und deiner Siteten zu bewahren, als mit Auspeferung bieses nie zu vergütenden Schapes deine Kunstenntniffe auch über diese Berkzeuge der Unsittlichkeit auszudehnen.

- 4) Bermeibe, wie um anderer Ursachen willen, so auch vornehmlich beswegen, um das Erwachen wollustiger Triebe zu verhüten, den Genuß reizender und erhisender Speisen und Getrante, und laß dir, so oft du die Bahl hast,
  an benjenigen genügen, welche die einfachsten und
  natürlichsten sind; überzeugt, daß du dadurch für die
  Gesundheit deiner Seele eben so sehr, als deines Leibes, sorgen wirst.
- 5) Sei besonders vorsichtig und klug im Um= gange mit Versonen bes andern Geschlechtes. Das Sicherfte fur einen jungen Menfchen ohne Erfahrung, ohne Beltkenntnig und ohne tiefeingewurzelte Grund. fate ber Ehre und der Tugend mare freilich, fich dies fem, feiner Unschuld und feinem Bachsthume an Bolle tommenheit gefährlichen Gefdlechte, bis zu ber Beit, da er die Freundinn und Gefährtinn feines Lebens mablen foll, lieber gang und gar ju entziehen. Aber jum Ungluck ift fein anderes Mittel porhanden, Erfahrung, Belt : und Menschenkenntnig ju erlangen, als gerade biefes, fich in bie Schule Diefer gefährlichen gehr. meifterinnen gu begeben. Denn fie find es, und nur fie allein, welche bas Soderige in unfern Sitten abzuho. beln, bas Rauhe zu glatten, und unferm gangen Befen benjenigen Beltfirniß anzustreichen miffen, ohne melden die liebensmurbigften Zugenden verfannt, die groß.

ten Berbienfte vernachläffigt werben. Sie find es. burch welche wir mit unferm eigenen Befchlechte. faft mochte ich fagen, mit uns felbft, erft recht betannt merben, weil fie fowol ein ftarteres Bedurfnif baben. fich in die verschloffenen Mannerherzen einzuschleichen. um fie au erforichen, ale auch mehr Gelegenheit und mehr naturliche Befchicklichfeit bazu. Sie find es endlich. welche fich ben Alleinhandel bes Lobes und bes Zabels. bes auten und bofen Rufes in ber Gefellichaft augeeignet baben, und ibn bergeftalt auszuüben miffen, baß unfer auter Rame mit bem Grabe ihres Beifalls gemeiniglich im genqueften Berhaltniffe ftebt. Dan tann alfo ihrer au feiner Ausbildung und au feinem Fortfommen in ber Welt nun einmahl nicht entbehren; man muß nun einmahl ihnen zu gefallen fuchen, und die Frage ift alfo bloß, wie man es anzufangen habe, um aus ihrer Befellichaft Bortheil ju gieben, ohne babei Befahr au laufen , fein Bachsthum an Bolltommenbeit , feine Tugend, feine Gefundheit und Die Bufriedenheit feines gangen Lebens aufzuppfern? Bernimm benn auch bierüber meinen besten Rath ; und laß ihn bir, wenn bu beine eigene Wohlfahrt liebest, ja immer beilig bleiben.

Erstens musse es beine vorzüglichste Sorge sein, mit keinem andern Frauenzimmer jemahls in engere gesellschaftliche Verbindung zu gerathen, als mit solchen, welche im strengsten Verstande ehrliebend, sittsam und durchaus von unsbescholtenem Ruse sind. Uchte aber vornehmlich auf das Leste; benn die ersten beiden Sigenschaften können oftmahls Blendwerk sein, die leste seltener, höchstens nur in so sern, daß auch die Ausschweisende, wenn sie dabei listig genug ist, ihren guten Namen eine Beit lang vielleicht noch zu erhalten weiß, schwerlich aber in

fo fern, bag auch Diejenige, beren Sittfamteit öffentlich und awar anhaltend bezweifelt wird, jemahle gang fculblos fein follte. Dimm vielmehr, bis ju eigener Erfahrung, als eine fichere Beobachtung an, baß ein Frauenzimmer, beren Ruf einmahl, und zwar nicht burch ein porübergebendes Beflatiche, fondern auf eine fortbauernde Beife beflect worden ift, felten gang unich ulbig mar, und wenn auch Alles, was bas Bes rucht ihr nachfagt, burchaus erlogen mare. Ginem wirflich fittsamen und tugenbhaften Beibe blickt bie Reinbeit bes Bergens auf eine fo unverfennbare Beife aus Angen, Mienen, Geberben, Rleibung und Unftand bervor. daß es felbit ben entschloffenften und aiftiaften Berleumbern und Berleumberinnen nie gelingen fann. einen bauernden Berdacht gegen fie ju erregen. Dber haft du je gehört, daß man gegen die Sittfamfeit unferer Freundinnen, ber E. in 2B. ober ber R. in S., fich nur ben leifeften Breifel jugeffüftert batte? Diemabls! Und boch find Beibe nichts weniger als mannerichen: und boch haben Beibe wol eine eben fo glatte und burchfichtige Saut, wol eben fo viele forperliche und geiftige Unnehmlichkeiten, als Unbere! Aber warum erlaubt man fich folche 3weifel gegen bie Tugend ber 2. D. 3.? Etwa weil man etwas wirklich Unanftanbiges von ihnen gesehen ober in Erfahrung gebracht bat? Reinesweges. Man ichließt nur: ein Frauengim. mer, bas ba weiß, bag man von biefer ober jener an fich felbft noch unschuldigen Freiheit Unlag jum Berbachte nehmen merbe, und fich biefe Freiheit bennpch erlaubt, muß fich mabricheinlich in einem leiben. ich aftlichen Buftanbe befinden. Und ich will behaupten, bag biefer Schluß in ben meiften gauen vollkommen richtig ift. Denn ju fagen, bag ein folches

Frauenginimer , vielleicht aus einer befonderen Starte ber Seele, fich über ben außeren Rlingflang ber Ghrbarteit und über bas Gerebe ber Leute megaufenen mage, ober por lauter Unfchuld fich gang und gar nicht in ben Ginn tommen laffe, daß fie in Berbacht gerathen fonne, hieße bie garte Empfindlichfeit biefes Beichlechts gegen Lob und Zadel, hieße den eigenen, immer regen Aramohn beffelben in Dingen biefer Urt ichlecht tennen. Rein, mein Sohn, ein Frauengimmer fann gegen ihren guten Ruf nie gleichgultig werden, als bis ffe meiß; baß er nun boch einmabl unwiederbringlich verloren fri ; und die engelreinste weibliche Unschuld fann mpl nie fo forglos merden, bag fle aus bloker Unbebachtsamteit ein Betragen annahme, welches ihr Dafein zweifelhaft machte. Diejenige alfo, welche Berbacht erweckte, bat, in den meiften Fallen wenigstens, ibn auch perdient, in einem gewiffen Grade wenigstens ihn verdient: und fie gehört baber aud nicht zu Denen, mels chen bu eine porzugliche Achtung und Aufmertfamfeit ermeifen mußt; es fei benn, daß du Gelegenheit habeft, bich au überzeugen, baß fie au ben feltenen Quenahmen von ber Regel gehöre.

Iweitens: erfülle bein Herz mit einem tiefen lebendigen Abscheu gegen alle die schamlosen, frechen und unverschämten Dirnen und Weiber, welche in ihren Blicken, Mienen, Kleidern, Reden und Handlungen das Schild der Unzucht außhängen, und wol gar so weit gehen, es recht gestissentellich darauf anzulegen, der Unschuld tausend verschührerische Fallstricke zu legen, um sie ins Verzberben zu ziehen. Ein solcher tief eingeprägter Absscheu kann allein dich retten, wann deine Vernunft ersliegen würde. Dieser wird sich aber deiner jungen Seele

gemiß einprägen, wenn bu jest auf meine Berficherung glaubeft, mas du fünftig an taufend unglücklichen Schlachtopfern der Bolluft mit eigenen Augen feben wirft. baf eine lafterhafte Bertraulichkeit mit folchen Schanbflecken .ber Menfchheit für die Gefundheit des Leibes und ber Seele gleich gerftorend ift, indem bas gange Nervenges baube baburch geschmächt und gerruttet, ein in feinen Birfungen ichreckliches, und über furg ober lang in bie ichandlichften und verderblichften Seuchen ausbrechenbes Bift bem gangen Rorper mitgetheilt, jebe aufblubenbe Rraft bee Junglinge in ihrer Burgel angefreffen, fein Berftand und fein Gedachtniß zusehende geschmacht. feine Ginbilbungefraft verunreinigt, fein Duth gelähmt. feine gange Seele entmannt, und die Bufriedenheit feie nes gangen Lebens auf immer gernichtet wird. Das find fchredliche Folgen, mein Sohn! Ber fann bavon benachrichtiget fein, ohne bavor gurudgufchaubern?

Und boch - vergieb, bu Theurer, wenn bein Berg burd meine, vielleicht ju weit getriebene Beforgniß fich gefrantt fühlt! - und boch, wenn ich alle bie Reigungen und Berfuchungen gur Ungucht, welchen bu entgegengehft, wenn ich bie Macht bes allgemeinen Beisviels, die Bugellofigkeit der heutigen Sitten, den unbegreiflis den Leichtsinn, mit welchem man über Schandthaten biefer Urt, felbit in ben feinern Befellichaften, nur au fchergen pflegt; wenn ich die Wirfungen reigender Speis fen und Betrante, Die Ueberrafchungen unvorhergefebener ftarter Berfuchungen, und alle die teuflischen Berführungefünste ausgelernter Bublerinnen ermage: p. fo bebt mir bas Berg por angitlicher Beforgnig, und ich mochte auffpringen, bich ergreifen und festhalten. auf bag bu mit feinem Rufe eine Belt betrateft, mo bas Lafter wie eine Schlange unter Blumen lauscht, und das Berberben, unter ber Larve der Freude tangend, den unvorsichtigen Jüngling mit sich fortreißt, um ihn in den
tiessten Abgrund des Elends hinabzustoßen! Aber meine Arme sufen; bald werden sie im Grabe modern; was
würde es denn helsen, dich bis dahin festzuhalten? Ginmahl müßtest du der Gesahr, die deiner wartet, doch
entgegengehn. Geh also, mein Ginziger; aber bewassne
bich vorher mit Allem, was Vernunft und Gotteslehre
uns zum Schuße darbieten; geh, aber vergiß nie, daß
der erste Schritt zum Laster der leste auf
ber Bahn der Tugend und der wahren Glückseliakeit ist!

Aber bei biefer Warnung por bem Abichaume ber Menichheit, und vor groben thierischen Ausschweifungen. barf ich es nicht bewenden laffen, wenn ich bir nicht bie Salfte ber Gefahr, welche beiner Gladfeligfeit brobt, verhehlen will. Biffe alfo, bag auch ber Umgang mit wirklich ehrbaren Frauenzimmern für beine Unschutd und für bein Boblergeben gefährlich merben fann, fobald bu bie Schranten ber Sochachtung ober einer ebr. erbietigen Freundschaft überschreiteft, und folchen Empfindungen Raum giebst , welche allein bas Band ber Che beiligen, und für unfer Bachethum an Bollfommen. heit und Blückseligfeit wohlthatig machen fann. Glaube ber Berficherung eines Mannes, ber einen ansehnlichen Theil feines Lebens bazu angemandt hat, bie Ratur bes Menfchen zu beobachten, und zu bemerten, mas ihm nutlich und was ihm ichablich werden tann, ber Bersicherung: baß auch die reinste und unschuldiaste Liebe fur bie Seele eines Junglings, bem Alter und Gludsumftande noch nicht vergonnen, bie ebeliche Gefahrtinn feines Lebens zu mablen, ein verberbliches Gift ift, welches fie entnerpt, welches jeben Keim bes Guten in ihr erstickt, sie unlustig und unfahig zu jeder eblen Unstrengung und zur Erwerbung ruhmlicher Verdienste macht. Oder meinst du etwa, daß mein Alter und meine Grundssäse mich zu einer ungebührlichen Strenge in der Sitetenlehre verleiten, so höre das Beugniß eines Mannes, von dem wol Reiner eine Uebertreibung in Urtheisen dieser Art erwarten wird: » Sogar die unschuldige Liebe, diejenige, welche in jungen enthussassischen Seelen so scholleichendes Gift bei sich, dessen Strungen um desto gesährlicher sind, weil es lang sam und durch unmerkliche Grade wirkt. So sagt Wieland, einer der scharssingslen Kenner des meuschlichen Herzans, und mit ihm die Ersahrung.

Billft du nun der Bortheile genießen, die ein ehrbarer Umgang mit gesitteten Frauenzimmern gewähren kann, ohne dabei Gesahr zu laufen, an Serz und Geist verderbt zu werden, so wiffe, daß du diese Absicht nicht anders, als durch eine punktliche Beobachtung folgender Regeln erreichen wirst:

- 1) Bleibe stets in ben Schranken einer ehrerbietigen Achtung gegen sie, auch bann noch, wann beine Bekanntschaft mit ihnen schon zu eisner Art von Freundschaft gediehen ist; und vermeibe in beinen Reben und Handlungen mit ber größten Sorgfalt Alles, was zu einer unsanständigen Bertraulichkeit Anlaß geben konnte.
- 2) Bute bich, jemahls mundlich ober schriftlich ben Son einer empfindsamen Bartlichkeit mit ihnen anzustimmen; fest überzeugt, daß die geiflige Seelenliebe zwischen jungen Personen ver-

schiedenes Geschlechts über furz oder lang fic

in grobe Sinnlichkeit aufzulofen pflegt.

3) Wirst du aber bennoch bes Entstehens ei= nes besondern leidenschaftlichen Sanges zu einer Person des andern Geschlechts bei bir gewahr, fo vermeide doch ja jede Belegenheit, mit ihr allein zu fein, vornehmlich aber jede Gelegenheit zu irgend einer Berührung ihres Rorpers, weil bas Fener ber Bolluft in diefem Stude dem Blinftoffe gleicht, welcher hervorpraffelt, fobald ber bamit erfüllte Rorper angerührt wird. Bermehrte Urbeitfamfeit, Das Bigfeit, Duchternheit und eine fromme Gewiffenhaftiafeit find bie einzigen wirkfamen Mittel, bie bu einem folden, jur Ungeit erwachten Sange mit glücklichem Erfolge entgegenfeten tannft und mußt; babingegen Die Biggang, bibige Betrante und Leichtsinn unter folden Umftanden gang unfehlbar zu den ichandlichften und verberblichften Ausschweifungen führen. Giebe ba, mein Lieber, Argenei auf ber einen, und Gift auf ber andern Seite! Rann es bir zweifelhaft bleiben , wonach bu areifen mußt?

4) Hute bich vor bem gewöhnlichen Irrthume vieler gutartigen jungen Leute, welche mit dem festen Borsate, der Tugend immer treu zu bleis ben, sich die ersten, völlig unschuldig scheinenden Grade einer leidenschaftlichen Bartlichkeit zu erslauben kein Bedenken tragen, weil sie in dem irrigen Wahne stehen, daß es ja nur von ihnen abhange, es dabei bewenden zu lassen, und nie weiter zu gehen, als Tugend und Ehrbarkeit es gestatten. Das heißt, die Natur des menschlichen Sperzens und den unaushaltbaren Fortschreitungstried eis wer Leidenschaft schlecht kennen; das beißt, sich von einer

idhen Unhobe hinabsturgen, weil man es in feiner Bemalt an haben glaubt, nicht tiefer au fallen, ale man fallen will. Betrogener Jungling! Bober fame bir bie Rraft, dich schwebend in freier Luft zu erhalten? Glaube mir, biefe Leibenschaft will, wie jebe andere, in ber Beburt erflict fein . wenn fie nicht in furger Beit uns über ben Ropf machfen, und mit unferm Berftande baponlaufen foll. Principiis obsta \*)!

Endlich, mein Sohn, lag bir nicht blog beine eigene, fondern auch bie Unschuld anderer Menichen beständig heilig fein. Bedente, mas es auf fich habe, eine Quelle ju truben, Die, einmahl verunreis niget, in ihrem Ablaufe immer unrein bleiben, und unrein fich ins Meer ber Emigfeit ergießen wird! Bebe dem Ungeheuer, welches recht gefliffentlich es barauf anzulegen, aber webe auch dem Leichtsinnigen, welcher burch verführerische Borte, Blide, Geberden und Sand-Innaen nur etwas bazu beizutragen fich erlaubt! Es mare Beiden beffer, nie geboren au fein

Und nun genug von einer Sache, über welche Belebrung und Warnung fo febr noth thut, und woruber gleichwol bie wenigsten jungen Leute vor ihrem Gintritte in die Belt gehörig belehrt ju werben bas Glud au haben pflegen. Du fennit nunmehr bie gefährlichfte Rlippe, welche auf bem Strome bes Lebens bem Rachen beiner Glückfeligkeit brobt: bu weißt nun auch, wie bu es angufangen haft, um ihr glücklich auszuweichen. Das Uebrige muß ich beiner Bernunft und bem Schute ber allesteitenben Borfehung überlaffen. 3ch fabre fort.

<sup>\*)</sup> Bermeide ben Unfang bes Cafters.

Ordnungeliebe - fiebe ba, mein Sohn, bie fünfte mefentliche Saupttugend, die bu bir nothwendia au eigen machen mußt, wenn bu irgend etwas Bedeutendes in beinem Rache leiften, und zugleich felbft zufrieden und glücklich leben willft. 3ch hatte bamit anfangen follen : benn im Grunde ift biefe große und unentbehrliche Muttertugend die Grundlage aller übrigen. Dhne diefelbe fann feine wirflich tugenbhafte und murbige Sinnes : und Sandlungsart Statt finben. biefe besteht ja nicht in einzelnen guten ober glanzenben Sandlungen, fondern in ber ichonen und ununterbroches nen Gintracht und Uebereinstimmung aller unserer überlegten Saublungen unter einander, und in der einförmigen Begiehung aller auf einerlei fefte und unmanbelbare Grundfage des Lebens, alfo in - Ordnung. Ords nung ift bemnach bie unentbehrlichfte Grundlage aller Zugenden; aber fie ift noch mehr, fie ift auch bie Seele aller Befchafte, ober muß es fein, wenn biefe in irgend einem porzüglichen Grabe gelingen follen. Dhue fie permogen Die größten Kabigkeiten und Gefchicklichkeiten nur febr menia: mit ihr fonnen bie gemeinften Rrafte und Fertiafeiten Bunber thun.

Billt bu ben Schluffel zu bem Rathfel wiffen, wels ches ganz Europa in Erstaunen feste — wie der einzige Beist bes ein zigen Friedrich alle Berwaltungsgeschäfte seines, mehr durch die Stärke seiner Serrscher, als durch Umfang furchebar gewordenen Reichs, und das Staatsverhaltniß bes halben Erdreisies, bis auf die kleinsten Einzelheiten hinab, allein umsfassen konnte? Er heißt — Orduung.

Ich felbst, mein Sohn, wenn ich mit dem durftigen Maße von Rraften, welches die Borfehung mir zugetheilt hat, in denjenigen Fächern, worin mein Beruf

mir jedesmahl zu wirken gebot, vielleicht nicht weniger geleistet habe, als Undere, welchen weit größere Fähige teiten zu Theil geworden waren, so verdanke ich das lediglich einem durch Ordnung geseiteten Thatigkeitet triebe, den ich früh in mir anzusachen, und bis in mein jesiges Alter, durch eine sorgfältige Sintheilung und durch eine regelmäßige Abwartung meiner Geschäfte, zu verstärken suchte.

Die Sache ift ja auch fehr begreiflich. Bie viel Beit geht bem Unordentlichen verloren, die der Ordnungefreund ununterbrochen benüten tann! Indeg Jener bald nicht weiß, mas er junachft vornehmen foll, weil er fich feinen Geschäfteplan gemacht bat, und barüber entweder gar nichts, oder vielleicht gerade Dasjenige pornimmt, mas am wenigsten bringend ober nüslich mar, bald bie jum Bollbringen eines Geschäfts erfoberlichen Sachen, Berfgenge, Bucher ober Schriften, bie perpoltert find, vergebens fucht, bald ein beinahe vollenbetes Geschäft burch irgend einen unglucklichen Bufall. ber eine Folge feiner Unordnung ift, wieber gernichtet fiebt : ichreitet Diefer in feiner regelmäßigen und moble eingetheilten Geschäftigteit, burch nichts gehindert, mit Rube and Gegenwart bes Beiftes ununterbrochen fort. und fieht fich, ohne Erichopfung, ichon am Biele, mann Bener fich moch umfouft gerarbeitet, um ben Unfang gum Ablaufen an machen. Indeß jener balb Diefes balb Jenes verabfaumt und vergeffen hat, was ihm nachber entweber boppelte Arbeit macht, ober Berbruf gugieht, bat Diefer an jebem Zage und in jeber Stunde bie Bufriebenbeit. Das, mas au feiner Oflicht gehörte, au rechter Beit vollenbet zu haben. Indeg Jener fich taufend Pleinere und größere Berbrieflichkeiten, balb von Seiten feiner Obern, bath von Seiten Derjenigen, mit welchen

er in Geschäftsverhaltnissen steht, zuzieht, genießt Dieser ber belohnenden Freude, alle Welt mit seinem Fleiße, mit seiner Genauigkeit in Geschäften und mit Dem, was er zu jeder Beit geseistet hat, zufrieden zu sehen. Jedermann beweiset ihm Vertrauen, und er sorget dafür, daß Niemand in seiner Erwartung von ihm sich getäuscht finde.

Das nämliche Berhältniß zwischen Beiben findet auch in ihrer häuslichen Berfassung und in ihren Glucksumständen Statt. Der Segen des Fleißes und ber Ordnung erfüllt dos haus des Ginen, indeß der Andere für sich und seine Familie gewöhnlich in drückenden Mangel und in mancherlei Berlegenheiten geräth.

Endlich bemertt man auch, und zwar fo oft, baß man es als Regel annehmen und bie feltenen Beifpiele bes Begentheils für ungewöhnliche Ausnahmen halten muß, baß bie Unordnung in Geschäften und Lebendart nach und nach auch Unordnungen in ben Gefinnungen und in bem sittlichen Betragen nach fich gieht. Much bies ift gant begreiflich. Tugend ift Ordnung, b. i. Uebereinstimmung unferer Sandlungen unter fich und mit ben Grundfagen ber Bernunft; Lafter ift Unordnung, b. i. Diflant und 3wietracht unferer Sandlungen unter fich und mit Dem, mas bie Bernunft von uns fobert. Und ber nämliche Geift ber Ordnung ober ber Unordnung, welcher über unfere Befchafte maltet, mirb fich nach und nach auch unferer Gefinnungen bemächtigen, und von ba aus einen entscheibenden Ginfluß in unfere fittlichen Sandlungen bekommen. Auch babe ich , fo weit ich gurudbenten fann, noch fein Beifviel erlebt, baß Jemand, ber burch Unordnung in Lebensart und Befchäften fich in Mangel und Berlegenheiten geffurat batte, ber Berfuchung ju fleinen ober größeren Ungegerechtigkeiten und Schelmereien, die ihn retten zu können schienen, lange zu widerstehen vermochte. Man fängt mit Nachlässigkeiten und Unordnungen an, und endiget damit, ein Schelm zu werden. Dies ist etwas so Gemeines, daß jeder Menschenkenner es sich zur uns verbrüchlichen Regel macht, Keinem, von dem er weiß, daß er zur Unordnung geneigt ist, etwas Wichtiges anzuvertrauen, oder in Geschäftsverhältnisse von einiger Erheblichkeit mit ihm zu treten. Ich habe aus blindem Vertrauen auf Ehrlichkeit, oder aus unüberlegter Gutzwillisteit, diese Regel einige Mahle in meinem Leben hintanzusetzen gewagt, aber ich bin auch jedesmahl auf die empfindlichste Weise dafür bestraft worden. Ich hatte es verdient.

D, daß baher jener Geist ber Ordnung und einer regelmäßigen Thatigkeit — diese Grundlage aller Zugenden, dieser beste und sicherste Schutz gegen alle Thorsbeiten und Laster — v, daß er, gleich einem ehrenvollen Familienwappen, geprägt wäre auf Alles, was dein ist; auf beine Handlungen, wie auf deine Denkart, auf dein Hauswesen, wie auf deine Gestart, auf dein Hauswesen, wie auf deine Geistes beförbert, unsere Wirksamkeit vergrößert und erleichtert, unsere häusliche Gläckseligkeit befestiget, und unsere ganze Lebensbahu gerade und eben gemacht wird, das kann ich dir nicht genug beschreiben, mein Sohn! Das mußt du jest auf meine väterliche Wersicherung glauben, um es kunftig, will's Gott, aus eigener Ersahrung zu wissen.

Damit aber biefer wohlthatige Orbnungsgeift in unferer gangen Denkart und in allen unfern Sandlungen herrschend werbe, muffen wir auch in Rleinigkeiten, auch in gleichgultigen Dingen, uns unablaffig von ihm leiten laffen. Biehe baher bas Ginförmige bem Abweichenben, Das Regelmäßige dem Unregelmäßigen auch in solchen Dingen vor, wo die Wahl in jedem andern Betrachte völlig gleichgültig zu sein scheint. Binde dich auch, so weit es immer möglich ist, an bestimmte Pläpe zur Ausbewahrung und Hinkellung deiner Sachen, an bestimmte Beiten zum Essen, zum Schlasen, zum Ausstehen, zum Ausstehen, zum Ausstehen, zum Ausstehen, zur Erholung; doch mache, besonders in diesem deinen Jünglingsalter, je zuweilen abssichtlich eine Ausnahme davon, damit es dir nicht beschwertich falle, von der gewohnten Lebensordnung, so-bald es sein muß, abzugehen und eine andere anzunehmen.

Denn auch dies, mein Sohn, gehört gu ben nothwendigen Erzeugniffen ber Sinnes : und Sandlungsart eines glücklichen Gefchaftsmannes, bag er Gefchmeis Diafeit und Rediafeit in einem hoben Grabe vereinige: ich will fagen : baß er bei aller Stanbbaftigfeit in Den, mas er für recht und pflichtmäßig ertannt bat, fich mit großer Leichtigteit, fabald bie Uniftande es erfebern, aus einer Lebensart in die andere zu verfeben, besonders von einem Geschäfte zum andern, auch wenn fie von gang verfchiebener Ratur und Befchaffenbeit fein follten, fcnell, und boch mit völliger Befonnenheit und Beiftedgegenwart, überzugeben, fich in Die Gigenbeiten Derer, mit welchen er Beschäfte ju machen bat, aefdwind gu finden, und, mit Eufopfering feiner eigenen Lannen und Gewohnheiten, fich nach ben ihrigen ju richten und ju bequemen miffe. Dag bier micht von einem drafbaren Rachgeben und Gleichftellen in unfettlichen Dingen bie Rebe fein tonne, verfteht fich, bente ich, gang von feibft. In Unsehung folder wirft bu, boffe ich au Gott und beinem Sergen, ein Fele im

Meere fein, den feine auch noch fo machtige Bogen jemabis mantend zu machen vermögen. Aber es giebt taufend gleichgultige Dinge, taufend fleine Bewohnhei. ten . Launen und Sonderbarfeiten ber Menfchen, mobei jeder Widerstand ihnen unerträglich ift, und worein der Flugere alfo fich ichicken muß; es giebt ferner taufend Borfalle im menfchlichen Leben, die und nothigen, pon unferer gewöhnlichen Lebensart abzugehen, worauf man alfo gefaßt fein muß; es giebt endlich in jedem , auch noch fo fleinen Beichäftetreife taufend Unterbrechungen und Storungen, Die ben Raben unferer Befchafte abreifen und und zwingen tonnen, ibn an ein anderes Ende wieber angefnüpfen, morauf man alfo porbereitet fein muft. Dies Alles fent einen boben Grab von Befchmeidigfeit. und diefe wiederum eine große Menge von Uebungen in bemienigen Altet porque, worin wit und zum geschäftigen Leben porbereiten. Diefe Uebungen felle alfo flet-Big mit bir an, und benute bagu jebe bir portommenbe Belegenheit, indem bu dir nie erlaubeft, über unvermeibliche Unterbrechungen und Storungen in beiner aemobulichen Lebensweise unwillig zu werben, und indem bn bir nie berandnimmft, ju verlangen , daß Undere fich nach beinen Gewohnbeiten und Launen richten follen. fonbern immer bereit und willig bift, bich, infofern es ohne lafterhafte und ichandliche Nachatebigfeit geschehen tann, nach ben ihrigen ju bequemen. Je größer bein Bunftider Birtfteis, und je erhabener ber Doften fein wird, ju bem beine Berdienfte bich erheben merben. befto mehr mirft bu biefer Biegfamteit in Geschäften und im Leben nothig haben. Reiner hat fie nothiger. als bie Großen, bas Bort in eigentlichem ober nneigentlichem Sinne, jur Bezeichnung mahrer Seelengroße, ober fogenaunter Broge ber Geburt und bes Stanbes

genommen. Die Grunde diefer Behauptung, welche bem Beltnenlinge fonderbar icheinen muß, gehören nicht hieher.

Um biefe, einem Geschäftsmanne fo nothige Geschmeidigkeit, biefe Fertigkeit, fich geschwind und gang in jede Lage und in jedes Berhaltnig au verfegen, anaunehmen, wird erfobert, bag man als Jüngling ichon fich gewöhne, feine Aufmerkfamkeit, fo oft es fein muß, schnell und ohne Berwirrung, von einem Gegenstande auf ben andern abgleiten zu laffen, und babei alle feine Geelenkrafte auf ben Drt. wo man jedesmahl ift, auf die Personen, mit welchen man jedesmahl zu thun hat, und auf den Ge= genftand, von bem jebesmahl bie Rebe ift, gang und ausschließlich einzuengen. Dieraus ermachft Die, einem Gefchaftemanne por allem nothige, Gigen-Schaft, die wir Gegenwart des Beiftes nennen. Je weiter es Jemand barin bringt, befto mehr Unfpruche ermirbt er fich auf ben Namen, nicht bloß eines brauchbaren, fondern auch eines arofen Danues. Deun mas ift es, mas ben großen Mann von gewöhnlichen Menichen unterscheibet? Diefes, bag fein Geift theils mehr als Undere umfaffen, theils großere Birfungen als Andere, b. i. eine größere und hellere Reihe mahrer, traftvoller, ichoner und nutlicher Gebanten ber porbringen fann. Jenes aber bemirkt er lediglich durch die Schnelligfeit, womit er Borftellung an Borstellung zu knupfen, und von einer gur andern übergugeben vermag; biefes, burch bie ibm eigene Fertigfeit, feine Borftellungefraft jebesmahl auf ben Ginen Gegenfand, auf ben es ankommt, ausschließlich einzuengen.

1.

Es giebt junge Thoren, die fich ein tieffinniges und ftartgeiftiges Unfeben ju geben vermeinen, wenn fie oft und auf eine fonderbare Beife gerftreut zu fein fich ftellen, weil fie gehört haben, daß diefe Schwachheit bin und wieber auch wol einem fonft großen Manne eigen gemesen fei. Allein Diese jungen Schwachtopfe muffen wiffen, daß an einem großen Manne nicht Alles groß ift; und daß es der Lacherlichkeiten größte ift, fich au ber Große beffelben baburch binaufschwingen ju mollen, daß man gerade feine Schwachheiten nachzuahmen fucht. Schwachheit aber ift und bleibt es immer, gerftreut zu fein, auch menn ein Remton es ift; benn Newton felbst mare ohne diese Gigenschaft zuverläffig noch größer gemefen, ale er mit ihr mar. Sie bemeifet namlich immer , besonders wenn fle Ginem gewöhnlich ift, daß es ihm an Rraft fehlt, feine Aufmertfamteit au beberrichen, und fie babin ju tenten, mo fie jedesmahl fein foll. Gie beweifet noch mehr : biefes namlich, bag es bem Berftreueten an Befonnenheit, an Gegenwart bes Beiftes fehlt; und daß diefe ein Sauptbestandtheit einer vorzüglichen Beiftesgröße fei, wird boch wol Dies mand bezweifeln wollen.

Bermeide du also nicht nur die abgeschmackte Thorbeit, den Berfreuten zu fpielen, sondern auch die Schwachheit, zerstreut zu fein; und bemühe dich viels mehr, nicht nur bei der Abwartung deiner Geschäfte, sondern auch im geseuschaftlichen Leben, überall, wo du hinkommst oder bist, sogleich mit ganzer Seele dazussein, und alle deine Geistesträfte auf denjenigen Gegenstand zusammenzuziehen, der deiner Betrachtung jesdesmahl dargeboten wird. Was für Uebungen du hiezu anstellen mußt, das werde ich nachher sagen, wann ich

von ben allgemeinen ju ben befondern Borbereitungen auf bas Gefchafteleben übergebe.

Auf eben dem Bege, auf welchem du dir jene schnelle Besonnenheit mitten unter abwechselnden Berstreuungen und Geschäften, und jene Fertigkeit, alle deine Geistese kräfte jedesmahl dahin zu richten und einzukreisen, wohin sie jedesmahl gerichtet werden muffen, zu eigen machen wirst, wirst du dich zugleich noch eines andern Schabes bemächtigen, der nicht nur jedem Geschäftsmanne, sondern auch jedem Menschen überhaupt, recht sehr zu wünschen ist. Das ist ein recht volles Maß gefunden Menschen Menschen Menschen Schabes.

Und worin besteht berfelbe? Borguglich in folgenden Berftandesfertigfeiten : baß man die Dinge in der Belt - Perfonen, Sachen und Beschäftsgegenstände - ohne Brillen, b. i. unbefangen oder ohne Borurtheile anfieht, alfo auch jedes Dinges Beschaffenheit und Berth, nicht nach bem übereinfunftlichen Geprage ber veranberlichen Meinungen, fondern nach feinem mahren Befen, nach feinem innern Gehalte und nach feinem wirklichen Ruben fcatt: bag man nicht ine Belag binein, fonbern bann erft urtheilt, wenn man Das, worüber geurtheilt werden foll, fo wie den Inhalt der Bejahung oder Berneinung, die man barüber aussprechen will, recht befimmt und beutlich ine Muge gefaßt und, fo viel moglich, fich vergegenwärtiget hat; bag man endlich bei jeder, innerhalb unfere Berufefreifes liegenden Frage ober Sache ben Puntt, worauf es babei antommt, und ben rechten Fleck, mo die Sache angegriffen werden muß, fogleich und richtig zu treffen weiß. - Ich habe bir ba, mein Sohn, eine ber munichensmurbigften menschlichen Berftandeseigenschaften beschrieben; mochtest bu fle im bochften Grade befigen! Runftgaben find ein zweidentiges Gefchent ber Natur, welches man füglich entbehren fann : gefunder Menichenverstand, den wir, wofern wir nicht gang unglücklich geboren find, und felbit verfchaffen tonnen, ift ein immer jum Segen für und und Une bere, nie jum Berberben gereichenber Schat, ber, wie Die Gottseligkeit, au allen Dingen nüblich ift. Bei jenen fann man febr ungeschickt und febr bumm in ber Ausübung im Leben fein, auch wenn man alle bagu erfoderlichen Renutniffe in vollem Dage befitt; bei biefem niemable. Bei jenen fann man in taufend moglie den und im menschlichen Leben nicht felten eintretenden Berlegenheiten fich oft gar nicht zu rathen und zu helfen wiffen; bei diefem weiß man immer Rath, bat man immer noch Sulfsquellen übrig, um ber Bertegenheit auf die möglich befte Beife ein Ende au machen. Belde Bortheile!

Und wodurch kannst du nun den Bests eines so ausnehmend großen Schaßes dir erwerben? Dadurch, mein
Sohn, daß du dich von jedem Borurtheile des Ansehens, des Alters, der herrschenden Meinung u. s. w.,
so viel es immer möglich ist, loszuwinden, und Alles,
so viel es immer thulich ist, mit eigenen Augen zu betrachten, mit eigenem Berstande zu prüsen und zu beurtheilen suchest; dadurch, daß du andere Menschen so
wenig, als möglich, für dich denken und handeln lässek,
sondern bei jedem Bedürfnisse und in jeder Berlegens
heit deine eigenen Körper- und Geisteskräfte anstrengest, um dir selbst Rath und Hülse dadurch zu verschafsen; dadurch, daß du dich nie ausschließlich der bloßen
müßigen Betrachtung, dem bloßen Lesen und gelehrten
Nachdenken überlässelt, sondern nebenbei auch immer

mas Berttbatiges verrichteft, mobei beine Seele geamungen mird. fich. nach jedem Aluge in die boberen Begenben ber Gedanfenwelt, wieder auf unfern mutterlichen Erdboden, ju ben Geschäften bes bauslichen und burgerlichen Lebens, berabzulaffen und Untheil daran au nehmen; badurch endlich, bag du nichts, mas au Diefem häuslichen und burgerlichen Leben gehört, beiner Aufmerkfamteit und Theilnahme unwerth achteft, fonbern vielmehr mit gespannter Borftellungefraft auf 21: les merkeft, was um und neben dir vorgeht, und Alles au beachten. Alles ju uben und ju lernen fucheft, mas bu von Beschäften biefer Urt im Borbeigebn abaufeben und zu ternen nur immer Gelegenheit haben wirft. Ja, ich fann nicht umbin, bir in biefer Rücksicht, wie auch aus andern Grunden, febr ernftlich ju rathen, neben beinem eigentlichen Berufsfache, noch irgend eine menfchliche Runft, oder noch beffer, irgend ein den Rorper übendes Sandwert von Grund aus, und fo au lernen, als wenn bu fünftig beinen Unterhalt baburch er-Die wichtigen Grunde biefes Raths merben follteft. find pornehmlich folgende: erftens findet man, meinen Beobachtungen zu Rolge, nicht leicht bei irgend einer anbern Menschenflaffe mehr gefunden ausübenden Menichenverstand, ale bei perftanbigen Berfmeiftern : ameitens wird bei Erlernung eines Sandwerks nicht nur ber Rorver mit allen feinen Sinnen überhaupt . fondern auch pornehmlich bie richtige Schätzung nach bem Augenma-Be geubt - ein Bortheil . ber und bei taufend Borfallen und Berrichtungen im menschlichen Leben ausnebmend gu Statten fommt; brittens eröffnet man fich baburch eine Sulfsquelle gegen alle bie Leiben, welche eine mit Beiftesanftrengung und Rorperruhe verbundene Bebensart mehr ober weniger nothwendig mit fich führt;

viertens gewinnt man durch die gründliche Erlernung eines handwerks ein heller sehendes Auge und mehr Beurtheilungstraft für die Erzeugnisse vieler andern Künsste und handwerke, so daß man weniger Gefahr läuft, von gewissensofen Arbeitern hintergangen und übervortheilt zu werden, auch bei vielen Gelegenheiten besser und verständlicher anzugeben weiß, was man von ihnen gemacht zu haben wünscht. Diese und andere Bortheile, die ich für jest übergehe, zusammengenommen, scheinen ben kleinen Beitauswand, den diese Erlernung sodert, gar wohl zu verdienen.

Mit diefen, bisher von mir auseinandergefesten, wefentlich nothwendigen Gigenschaften muß der fünftige atuckliche Befchaftemann nun auch endlich einen leb. haften Trieb verbinden, fich fo gemeinnutlich zu machen und in feinem Rache fo viel Gutes gu ftiften, als es ihm in feiner Lage und nach Dag= gabe feiner Rrafte und Fahigkeiten nur immer moglich ift. Er muß begwegen wohl und oft erwägen, daß er auf den Doften, den er befleidet, von der unfichtbaren Sand ber Borfehung felbft hingestellt ift, bamit er alle bagu gehörigen Geschäfte gum Wohle ber menschlichen Gesellschaft auf die ihm mögliche beste Beife und mit gewiffenhafter Treue verrichte. Er muß beden. fen, daß nicht die Urt und Beschaffenheit der Geschäfte. die man treibt - wenn fle fonft nur fur die menfch: liche Gefellichaft nothwendig ober nütlich find - und nicht ber Grad von außerer Ehre, ben bie Menschen bamit verbunden haben, fondern der Fleiß, die Treue und die Geschicklichkeit, womit wir fle verrichten, und gu verdienten und bochachtungewürdigen Menfchen maden, in welchem Stande wir uns auch immer befinden meaen. Er muß endlich oft die große Babrheit bebergigen, daß alle unfere Sandlungen, auch die kleinsten und die unbedeutenoften. Quellen find, aus welchen Bache guter ober bofer Folgen fich durch alle fünftige Sabrhunderte bindurch ins grenzenlofe Deer ber Emigfeit ergießen, alfo die Belt auf eine ober die andere Beife auperlafffa entweder perbeffern pber perichlimmern belfen. Diefe, Berg und Geift erhebende, Betrachtungen, oft und ernftlich angestellt, ftablen ben Beift, bag er unter ben Unftrengungen', melde bie Borbereitung au uns ferm Berufe und nachber ber Beruf felbit erfodern, nicht erliege: veredlen in unfern Augen auch ben geringfügigern Theil der Geschäfte unfere Umtes, und fiogen und Luft und Gifer ein, auch ihn mit gemiffenhafter Treue ju verrichten; veredlen endlich badurch uns felbft, indem fie das frohe Selbftgefühl einflößen, daß wir, mas auch immer unfer Beruf fein mag, feine unnupe Pflaftertreter in ber großen Stadt Gottes, fonbern nubliche Mitburger berfelben , und Bertzeuge find, modurch die Borfebung irgend etwas Gutes barin bemirfet.

Endlich, mein Rleon — benn ber Anblick jener funkelnden Sterne, welche immer bichter und dichter hervorschimmern, erinnert mich, daß es Beit ift, unsere hentige Unterredung zu endigen — laß mich mit einer Warnung schließen, die man vielen Menschen nicht zu geben braucht, die aber für Diejenigen, welchen sie noth thut, von recht großer Wichtigkeit ist. Und mein vätterliches Herz beforgt nicht, zu irren, wenn es dich zu dieser Klasse gablt.

Much bas gute Serg, mein Sohn, wenn es nicht burch Beisheit geleitet wird, tann ben Dann von wich. tigen und weitläufigen Gefchäften oft in große Berlegenheit bringen. Dies geschieht nämlich, indem es ibn bewegt, aus unbegrenater Dienftfertigfeit und Befällig: feit, mehr zu verfprechen, mehr zu übernehmen und mehr an thun, ale feine Rrafte tragen fonnen, und ale feine Umftande erlauben. Das ift eine Schwachheit, mein Sobn, amar eine febr liebensmurdige, aber nichts befto weniger ichadliche Schwachbeit, vor ber Jeber, ber mit gludlichem Erfolge und zu eigener und Underer Bufriebenbeit wirken will, fich in Ucht nehmen muß. felbit bin taufendmahl barein verfallen, aber ich habe auch taufendmahl Urfache gehabt, es zu bereuen. Alles felbft machen will , macht felten etwas recht; wer Allen bienen will, bient Reinem genug, und erntet für alle feine Mube am Ende boch wol nur Undant ein : wer Allen, Die etwas von ihm haben wollen, giebt, muß in einzelnen Fällen ungerecht fein. Bu rechter Beit und aus bem rechten Beweggrunde ein wenig hart gu fcheinen, und baburch für ben Augenblick etwas migfals lia ju merden, ift auch Beisheit, ift oft mehr Birtung eines auten und eblen Derzens, als eine aar zu ausgebebnte und zuvorkommende Gefälligfeit, welche fich alle Menfchen verbinden will, und darüber oft ju pflichtwis drigen Sandlungen bingeriffen wird.

Und wie kann und muß man diese Schwacheit zu vermeiden suchen? Dadurch, mein Sohn, daß man durch frühe und vielfältige Uebungen sich die Fertigkeit zu erwerben sucht, nach festen Grundsähen und wohlüberdachten, bestimmten Planen zu handeln. Man muß mit Rücksicht auf das Maß seiner Kräfte und auf den Umsang berjenigen Sandsungen, welche un-

mittelbar zu unferer Pflicht gehören, feine Beit wohl eintheilen, und, fo viel es fich thun lagt, jeder Stunde ihre bestimmte Arbeit oder ihre bestimmte Berrichtung anweisen; und man muß freiwillig nichts übernehmen, mas nicht in eine ober die andere diefer Stunden, ohne Nachtheil ber bafür ichon bestimmten Berufegeschäfte, fich füglich ichieben läßt. Gben fo muß man, mit Ruck. ficht auf feine und ber Seinigen nothwendige Bedurfniffe, feine fammtlichen Ginfunfte eintheilen, Dasjenige, mas man, ohne Ungerechtigfeit gegen Unbere, ju Berfen ber Bobithatigfeit bestimmen fann, in eine eigene Raffe werfen, und biefe fo vermalten, daß berjenige Rothleidende, ber uns jedesmahl ber nachste ift, ben alfo Gott junachft an une gewiesen bat, auch immer Die nachsten Unspruche barauf habe. Bei jeder andern Bumuthung ober Bitte muffen wir gewohnt fein, fcnell und reiflich ju überlegen , ob mir bas Gebetene jugefteben fonnen und burfen? und fo oft Gines von Beiben, ober Beides augleich nicht ber Fall ift, muffen wir bas Berg und die Chrlichfeit haben, nein! ju fagen. Diefes Rein! aber muffen mir, wenn mir auf bas Lob eines guten Bergens Unspruche machen wollen, jedes. mabl auf eine Beife fagen, welche die Bitterfeit beffelben mildern, und ben Bittenden überzeugen fann, baß wir es nicht aus Mangel an gutem Willen, fondern aus Mangel an Kraft und Bermogen aussprechen. Graufam und unmenschlich ift es, bas Niederschlagende einer verweigernden Untwort, durch Sarte in Borten, Dienen und Beberben, fur Den, ber fein Bertrauen und feine Soffnung auf une gefett hatte, noch brudenber gu machen, ale es burch fich felbft fcon ift.

So, mein Sohn, fommt man nach und nach, durch vielfältige Uebungen, ju ber, jedem Menschen überhaupt,

gang besonders aber jedem Geschäftsmanne nöthigen Fertigkeit, nach Grundsäßen und planmäßig zu handeln. Behe Dem, der in einen Birkkreis von beträchtlichem Umfange geseht wird, ohne diese Fertigkeit erworben zu haben! Sein eigenes Los und der Fortgang seiner Geschäfte können nicht anders, als sehr traurig ausfallen.

Und nun genug für heute! Morgen werde ich dir mit folden Erfahrungen und Rathschlägen an die hand geben, welche dir bei der Wahl deines Berufs zu Statten kommen können.

Mit diefen Worten ftand er auf, und ging, von feinem Sohne geführt, unter froben Empfindungen, beim Anschauen des geftirnten himmels, gurud zu feiner landlichen Wohnung.

## 3meite Belehrung, bie Bahl unfere Berufe betreffenb.

Ule Bater und Sohn am folgenden Abend fich wieder an den nämlichen Ort begeben hatten, fuhr Theophron in der angefangenen Belehrung folgendermaßen fort.

Haft bu nun, mein lieber Sohn, biejeuigen sittlischen und geistigen Fertigkeiten und Gigenschaften, bie ich bir gestern auseinandersette, bis zu einem solchen Grade bir erworben, bag bu hoffen barfit, sie werden, unter fortbauernden Uebungen, unaustilgbare Grundzüge

beiner männlichen Sinnesart sein: bann ift es Beit, die eigentliche Lausbahn abzustechen, worein du dich mit Gott und gutem Muthe begeben sollst. Aber auch diesses Geschäft ersodert die forgfältigste und reisste Ueberstegung. Ich will dir dazu, aus dem Vorrathe meiner eigenen Ersahrungen, heute Dasjenige mittheilen, wovon ich glaube, daß es dir dabei nüglich werden könne

Ich fange ben Rath, den ich in diefer Sinsicht dir zu ertheiten habe, mit einer Warnung an, die zwar nur für den Jüngling edlerer Art, der aus der unrühmlichen Menge gemeiner Menschenfeelen sich emporzuarbeiten Grebt, aber für diesen auch in einem so hoben Grade nöthig ift, daß die Befolgung oder Vernachlässissung derfelben über das Glück, die Zufriedenheit und Gemeinnühlichkeit seines ganzen kunftigen Lebens zu entscheiden pfleat. Sie ist diese:

Wolle, indem du auf die Schaubuhne bes geschäftigen Lebens trittft, nicht glanzen, fonbern nugen und gludlich fein; und biefer Befinnung gemåß mable bir beinen funftigen Beruf; d. i. laß nicht die Ehre, und nicht ben äußeren Glang, ber mit einer Bernfbart verbunden ift, fondern allein die Betrachtung, auf welchem Bege bu; bei eigener Gluck. feliakeit, mit ben bir von Gott verliehenen und burch eigenen Fleiß ausgebilbeten Rraften, bas meifte Gute wirten tanuft, beine Bahl bestimmen. Glaube eis nem Manne, ber von Dem, mas man Berühmtheit und öffentliches Unfebn nennt, leiber! einen Bleimen Borfdmack gehabt hat, wenn er bir aus eigener Erfahrung faat, baf auf ber Bahn bes Chraeizes feine mabre Frenben , toine banernde Rabe und Buftiebenbeit bes Lebens zu erwerben find. In eben bem Dage, in wetdem man fich auszeichnet, glebt man bie Blicke ber

Menfchen auf fich; und unter diefen Blicken find gemobnlich die meniaften wohlwollende, die meiften neis Difche, bamifche, auflauernde Blicke. In eben bem Dage, in welchem wir diefe auf uns gieben, pervielfaltigen fich die Berbaltniffe, worein mir verwickelt merben, vermebren fich die beghalb zu nehmenden Rudfich. ten . fammt ben damit verbundenen Sorgen , Beunrubis gungen und Berdrießlichkeiten. Bulest fommt es mit bem berühmten Manne fo weit, daß er gang und gar nichts Gleichaultiges mehr thun fann, und bag er alfo, gleich bem angegafften Schaufpieler auf der Bubne, ieden feiner Schritte und Eritte, auch die unbedeutendften, mit Ruch. fichten und Ueberlegung thun muß. Man achtet auf 211. les, mas er fagt und thut . - wie er fich fleidet, wie er feinen Sut fest, wie er geht und fteht, wie er grußt, mie er lacht. wie er ift und trintt. wie er in ber Schlaf. muse und in Vantoffelu aussieht u. f. w.: - man fcmast Davon in Gefellichaften , an öffentlichen Birthetifchen, auf Moftwagen, in Beitfdriften, Reifebefdreibnugen u. f. m. : man übertreibt, verfchouert oder verunfaltet biefe wich: tigen Bemerkungen, um fle unterhaltend zu machen; man gieht Folgerungen für bie Gemutheart bes armen be: rubmten Mannes baraus, die, wie es fich von felbft verfteht, immer entscheidend, entweder absprechend oder bochpreisend find. Reid und Schadenfreude lauern ibm in feinem fliken Arbeitegimmer burche Fenfter auf, um irgend eine Schwachheit ober Lächerlichkeit an ihm an bemerten, wodurch ber Glang feiner Berbienfte, ber ibnen aar an schmerabaft in die Augen flicht, gedampft oder verdunteit werben fonne \*). 3ft der berühmte

<sup>\*)</sup> The looking up fatigues the sight: And mortals, when they soar,

Mann qualeich ein feltener Mann, ein Mann, ber, wie Leffina's Rathan, feinen unerschlichenen Rubm. wie ber Rorper feinen Schatten, fieht: bann bat bas Beklaffe und Gebelle ber fleinen Reiber um ihn ber pollends aar fein Enbe und feine Schranken. Denn in diefem Falle ift es in ber Natur ber Dinge, baß feine Begriffe und Sandlungsweisen von ben Begriffen und Sandlungen gewöhnlicher Menschen in taufend Källen abmeichen, alfo feltsam icheinen, alfo Gefvott, Unwillen und Berleumdungen erregen muffen. Denn wie tonnte man, ba man felbit nichts Aehnliches in fich fpurt, ihm gutrauen, bag er Das, mas er jedesmahl außert ober thut, nicht aus Renerungssucht, ober aus andern unlautern Ubfichten, fondern, von Wahrheits. gefühl , Bemiffenhaftigfeit und Gemeingeift angetrieben, -außere und thue? Bie fonnte man, von eigenen Borurtheilen voll, die Urtheile und Sandlungen eines porurtheilfreien Mannes faffen? Bie fonnte man, engbruftig und matthersig wie man ift, die großen, freien und fühnen Gebanten, Die er ausspricht, auffaffen und gu ben feinigen machen? Lauter Unmöglichkeiten! Es gebort alfo mabrlich eine nicht gemeine Seelengroße bagu, um ben 3mang, ben ein berühmter Name auflegt, und bie taufenbfältigen fleinern und größern Ungemächlichfeiten und Berbrieflichkeiten, Die er unausbleiblich mit fich führt, mit Burde und ungeftorter Ruhe und Bufriebenbeit bes Briftes au ertragen; und felbft Der, bem biefe Seelengroße eigen ift, wird am Ende boch auch in Die

Should they once reach a certain height, All wish, to have them low'r, And friends there are in this good town, Will lend a hand to help them down.

Garrik

Erfahrung aller berühmten Leute einstimmen mussen: der lebte wohl, wer wohl sich zu verbergen wußte; bene vixit, bene qui latuit. —

Daraus folgt nun keinesweges, daß der Jüngling edlerer Art sich nicht bestreben foll, sich auszeichnende Berdienste zu erwerben; es folgt nur dieses daraus, daß er ben dadurch zu erwerbenden Ruhm und Glanz, wenn er klug handeln will, nicht zum Gegenstande seiner Bunfche, nicht zum Endziel-seiner Bestrebungen machen muß, weil derselbe mehr die Burbe, als der Lohn des Berdienstes genannt zu werden verdient.

Diefes Bergichtthun auf ehrgeizige Absichten wirb noch wichtiger und nothwendiger, wenn man fich theils durch die Natur ber Sache, theils durch die Erfahrung überzeugen läßt, daß der Ehrgeiz oft mehr ein Storer, als ein Beforberer mabrer Ber: dienfte und mabrer Gemeinnübigkeit ift. Dies mag Dem, ber noch feine Beobachtungen, barüber angestellt, und noch nicht barüber nachgebacht hat, feltfam und widerfinnig genug flingen; es ift aber nichts. bestoweniger mahr und gemiß. Folgende Grunde merben bich bavon überzeugen tonnen. Erstens ift es nichts weniger, als gerade bas Gemeinnüglichfte und Trefflichfte jeber Urt, mas ben lauteften und allgemeinften Beifall erwirbt; es ift vielmehr oft, besonders wenn wir auf fittliche Wirkungen feben, bas gerabe Begentheil bavon. So find nun einmahl die Menichen; fle lieben und lo. ben Das, mas ihren Borurtheilen und ihrer Sinnlich. feit fchmeichelt; fie haffen und tabeln Das, mas ibreu gewohnten Gebankengang und ihr Bergnugen fort. Dies muß aber Derjenige, ber feine Mitmenfchen wirtlich belehren und beffern will, fast bei jebem Schritte thun. Bas Bunber, bag fle ihn meber loben, noch

leiden mogen ? Und wie natürlich ift es nun nicht, baß ber Chraeizige, indem er biefes bemerkt, lieber bas minber Rüsliche, wo nicht gar bas Schadliche thun will. um nur gelobt zu merben, ale bas mirflich Eble und Bemeinnübliche, mas ihm nur Tabel gugiehen murbe? Gin zweiter Grund. Der leibenschaftliche Chraeig überfpannt; mas aber überfpannt, bas ichmacht augleich. bas macht nur ju einer vorübergebenden und übertriebenen Birtfamteit, aber nicht zu einer folchen geschickt. Die eine ununterbrochene Rette nütlicher und ichoner Sandlungen erzeugt. - Endlich noch ein britter Grund. Der ehrgeizige und eitle Menfch, bem es nur um Bob und Bewunderung ju thun ift, flößt, indem er banach rennt. an fo manden barten Stein, erfahrt, indem er banach läuft, fo manche Rrantung feiner Lieblingsleibenfchaft, baß er bie meifte Beit feines Lebens feeleu-Frant, b. h. mißmuthig und verdrießlich, ift. Und mit einem von Unmuth erfüllten Bergen, und mit einer von Gram geschwächten Seele fann man boch wol schwerlich ein recht gemeinnütiges und fruchtbringendes Leben füh. ren. - Siehe umber, mein Sohn; und wenn bu bich nur ein wenig aufe Beobachten ichon verftebit, fo wirft bu biefe Grunde überall bestätiget finden.

Ich habe geglaubt, bir biefen Qunkt etwas umftanblich auseinanderseten zu muffen, weil ich merke,
baß es gerabe jest, bei ber so weit verbreiteten und noch
immer weiter um sich greifenden Schriftstellersucht unferer Beit, eine der Sauptkrankheiten ist, woran die schlaffen Seelen unserer jungen Leute erliegen, daß sie lieber Bucher oder Buchlein schreiben, als etwas aus Buchern
lernen, lieber schimmern, als nüben und glücklich sein
wollen. Der junge, aufgedunsene Geist des unbartigen
Jünglings, durch eine thörichte Erziehung und durch bas allgemeine Beifpiel gur Chriucht erhibt, fühlt taum Die erften burftigen Anospen ber Mannheit feiner Geele aum Ausbruch anschwellen, fo schaut er auch schon begierig umber, und brennt und ledit nach einer Belegenheit, wobei er ber, feiner Meinung nach, erstaunten Lefewelt anfundigen fonne: feht boch, auch ich bin bal Sat er nun eine folche Belegenheit erhascht, bat er etwa ein Liedden, eine Beschichtsbichtung ober bege gleichen, unter harten Geburtefchmergen, endlich glud. lich jur Belt gebracht: und findet fich bann irgend ein thorichter Menschenverderber, ber aus Gitelfeit, um fich bas Unfehn eines Beichüters zu geben, ober auch aus Schwachheit und unweiser Gefälligfeit, auf fein Geht boch! achtet, ben jungen Geden ftreichelt, ibn wol gar aus feiner Dunkelheit bervor ans belle Zageslicht giebt, und noch einmahl felbit, feht boch! ruft: bann aute Nacht, Bescheidenheit! aute Nacht, geraber. einfältiger, reiner Menfchenfinn! aute Racht, Gemeinnutiafeit und Glücffeliafeit!

Bon Stund an ist das Dichten und Trachten bes jungen Thoren auf nichts Anders gerichtet, als wie er Augen auf sich ziehen und von sich schwaßen lassen mösge. Die Mittel, diesen Zweck zu erreichen, kommen nicht weiter in Betracht, als insofern sie mehr oder wesniger, geschwinder oder langsamer wirken zu können schwinen. Ob sie übrigens mit den Grundsäßen der wahren Schre und der strengen Rechtschaffenheit bestehen können, oder nicht, das wird nicht mehr bedacht. Es ist ihm nur ums Berühmtwerden zu thun; will's nicht als Baumeister gehen, der den Tempel errichtet, flugs wird das ruhmgierige Männchen ein Herostratus, der ihn verbrennt. Sat er doch so sich auch verwiget!

Run ift das Gefühl für jedes andere natürlich gute,

edle und reine Bergnügen in seiner Bruft erstorben. Tobt ist ihm die ganze schöne Natur mit allen ihren Freuden, ekelhaft jede stille bescheidene Familienglückseligkeit, trocken und abgeschmackt jedes noch so nübliche Geschäft, wobei man nur nicht glänzen kann. Er hat forthin nur noch Sinen Sinu, den heiltosen Sinu für Lob und Ruhm! So lange dieser gekipelt wird, ist ihm die Welt ein Himmel, der Ripelnde ein Engel, er selbst ein Hakbott! Läst der Ripelnde ein Engel, er selbst ein Hakbott! Läst der Ripel nach, wird er wol gar an dieser seiner einzigen empstudlichen Stelle durch Taedel verwundet, stracks ist ihm die Welt eine Hölle, jeder Mensch ein Teusel, er selbst ein Märterer! So hat der Unglückliche dem Bergnügen nur ein einziges schwales Pförtchen zu seinem Herzen offen gelassen, und dem Mißevergnügen tausend weite Flügelthore ausgethan!

D mein Sohn! hatte ich Ursache, zu besorgen, baß bu jemahls, burch Beispiel angesteckt, in diese eben so thörichte, als gefährliche Seuche der Ruhmsucht versallen könntest, ich wollte Gott auf meinen Knien bitten, daß er dir jede Runstgabe, jede Kraft zu irgend einer vorzüglichen Wirksamkeit, welche dir Beisall erwerben könnte, versagen möchte; wollte Tag und Nacht ihn bitten, daß er dir nur gerade so viel körperliches und geisstiges Bermögen ließe, als der ehrliche Holzhauer bedarf, um sich vor Mangel zu schüchen! Denn, bei Gott! du würdest so viel glücklicher sein!

Alber, wirst bu vielleicht benten, bie Sprbegierde ist boch ein so mächtiger Sporn zu vielem Guten, wels ches, ohne sie, wol unerreicht bleiben wurde! — Ja wol ein Sporn — aber wehe bem trägen Rosse, wels ches, innerer antreibenber Rräfte beraubt, nicht anders läuft, als wenn es von außen gespornt wird! Es wird freilich, bes Sporns wegen, seine Kräfte übernehmen,

aber auch balb, ermattet und fteif, nur noch jum Karrengaule tüchtig fein. Mache felbst die Unwendung!

Gine zweite Bebenklichkeit, Die man mir entgegen. feben tonnte, ift eben fo ungegrundet. Bie foll aber, Fonnte man fragen, ein junger Menfch fein Glud maden. wenn er fich nicht fruhzeitig bervorzuthun, bor Undern auszuzeichnen fucht? Gein Glüd machen! Das foll vermuthlich fo viel beißen, als: einträgliche Chrenamter, Titel und Burben erlangen. Benn bas ber Sinn Diefer Redenbart ift (wie er es in bem gemeinen Sprachgebrauche benn wirklich ift), fo hatte ich in meinen jungern Jahren fo gut, ale Giner meines Stanbes, mein Gluck ja auch gemacht, und es fand lediglich bei mir, es noch weiter ju machen. Und boch muß ich als ein ehrlicher Mann bethenern, bag ich meine wirtliche Glüdfeligfeit erft von bem Tage an berechne, ba ich auf jenes gemachte und noch zu machende Blud freiwillig Bergicht that, um, von ber Belt vergef= fen , in biefer ftillen Begend , mir und meinen Lieben gu leben, und ohne Beraufch im Rleinen Gutes an thun.

Bwar bieses Burndziehen aus dem Gewühle bes öffentlichen Lebens in die stille Einsamkeit muffe von keinem Andern für ein Beispiel zur Nachahmung gehalten werben, als von Dem, ber-entweder sich bewußt ist, der menschlichen Gesellschaft für seinen Theil schon genug gedient zu haben, oder der aus irgend einer wichtigen Ursache sich unfähig hält, ihr fernerhin seine Dienste zu weihen, oder endlich auch von Dem, der da Mittel und Wege weiß, auch in der Einsamkeit ein für seine Brüder eben so gemeinnützliches Leben zu sühren. Und ich darf sagen, daß, wenngleich nicht der erste Fall, boch der zweite und britte, diesenigen gewesen sind,

worin bein Bater fich befand, ale er von ber großen Beltbuhne abzutreten für nöthig erachtete.

Denn Gott hat seine schöne Welt nicht für unthättige, bloß betrachtende Einsteller geschaffen. Er will, daß der Mensch geselig sei, und daß Jeder das Maß von Krästen, welches ihm verliehen worden, zum gemeisnen Besten verwende. Dazu sollst auch du also das deisnige gebrauchen, sollst durch so viele nüpliche und schöne Thaten, als dir nur immer möglich sein werden, dich hervorthun, aber ohne dieses Hervorthun zum Zwecke deiner Thaten zu machen; sollst dir dadurch den Weg zu Stren und Würden bahnen, aber nicht, als wenn diese Ehren und Würden an sich selbst etwas Wünschenswerthes, das Endziel unserer Bestrebungen wären, sondern weil sie Mittel sind, wodurch wir höhere, wirklich wünschenswerthe Zwecke erreichen können.

Und dagu, glaube mir, mein Sohn, bedarf es feines angitlichen Bervordrangens, feines gefuchten Schimmers, ber bie Augen ber Leute auf fich giebt. Mann von Berdienst hat ichon von felbft, wenn ich mich fo ausbruden barf, eine gewiffe Bitterung, welche Die Renner aufmerkfanr auf ihn macht, und es ift ihm beinahe unmöglich, in die gange verborgen oder verkannt an bleiben. Und bliebe er's auch; nun, fo murbe er boch nicht vergebens bagemefen fein; es murbe ihm in biefem Ralle, wie ber Sonne geben, wenn ber Dunftfreis mit dicten Bolten angefüllt ift. Alebann erleuchtet und ermarmt fie den Erdfreis, ohne felbft gefehen gu werben. Aber ift fie begwegen weniger Sonne? Und wird fie, wenn bie friechende Raupe auf ihrem Rohlblatte fle verfennt, nicht von bem foniglichen Abler bemerkt, ber fich über bie Wolfen schwingt?

Saft bu nun, aus angezeigten Grunden, bei dir felber festgefest, bag bu es in beinem gefchaftigen Leben nicht fowol aufs Schimmern und Berühmtwerben. als vielmehr aufs Rugen und Glücklichfein anlegen willft, bann ift es Beit, mein Sohn, bich in benjenigen Berufbarten, unter welchen bein Stand, beine Rahigkeiten und beine Neigungen bir bie Bahl laffen, forgfaltig umzusehen, um bas Gigenthums liche einer jeden - Die damit verbundenen Pflich= ten, Unnehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten theils burch Beobachten, theils und vornehmlich burch Umgang und Unterhaltung mit verständigen .Mannern, Die jene Beruffarten treiben, fo genau und vollständig kennen zu lernen, als bies, ohne eigene Erfahrung, nur immer möglich ift. ware für einen Jungling, in ber Lage, worin bu bich jest befindeft, recht fehr ju munichen, daß eine Befells fchaft erfahrener Danner aus allen Standen - benn für Ginen mare bie Aufgabe viel ju groß - und mit einem Berte beschenfen mochte, worin man Das, was jede Berufbart an Renntniffen, Fertigfeiten und Beichidlichkeiten erfobert, fo wie auch bie bamit verbundes nen Oflichten. Ungemächlichkeiten und Beschwerlichkeis ten, nebft ben Bortheilen, welche fie gewährt, fo volls ftanbia ale moglich, aber in gedrungener Rurge, gufame menfande. In Ermangelung deffelben mußt du bir felbft, burch eigene Beobachtungen und Erfundigungen, an rathen fuchen. Bas ich bir im Allgemeinen barüber fagen fann, ift biefes:

1) Der außere Schein täufcht hier, wie überall. Je glanzender ein Standort ift, befto mannichfaltiger und größer find auch feine Unbequemlichteiten für Den, welcher auf ihm fteht. Je höher wir auf

ber Stufenleiter ber außeren Chre und bes öffentlichen Unfebens emporfteigen, befto meiter entfernen wir uns, wenn wir nicht jugleich Menfchen von außerorbentlicher Seelengroße find, von ber mahren Glüdfeliateit, melde in ber Ruhe und Bufriedenheit bes Gemuthe besteht. Das ift eine fo ausgemachte Wahrheit, daß ich nicht nothig habe, fie weitlaufig ju erortern. Es folgt barans - nicht, bag man einen großen und glangenben Birttreis in jedem Falle flieben muffe - fondern, bag ber Jungling, ber nach etwas Großen ftrebt, auch bas Berg haben muffe, die damit verfnupften Dubfeligteis ten , Sorgen , Arbeiten und Gefahren zu ertragen. Sat er biefes Serg, und fühlt er fich, nach reifer Selbftprus fung, ju außerorbentlichen Dingen ausgeruftet: wohl, fo gehe er, wohin die Borfebung ibn ruft, und Gluck und Segen auf ben Beg! Sat er ihn nicht, fo erinnere er fich der Fabel von ber Rage, welche die Burde bes Rameels auf fich nehmen wollte und bavon zerschmettert wurde, und ftebe ab von feinen ehrgeizigen Abfichten. Bo nicht, fo wird er bas Schickfal ber Rage haben.

2) Man tann zwar in jedem Stande und bei jedem nutlichen Berufe zufrieden und gludlich leben, aber ber eine erschwert uns biefes boch mehr, als ber andere. Die verschiedenen Rudlicheten, die wir beghalb zu nehmen haben, find folgende:

Erstens: auf die Berbindungen und Berhaltniffe, worein wir babei mit andern Menfchen geratben.

a) Je abhångiger eine gewisse Berufsart uns in unsern Birkungen und in unserer Lebensart von einem oder mehren Menschen macht, desto mistlicher ist sie. Unabhängigkeit, im vollen Sinne des Borts genommen, ist für Menschen, die im gesells

Schaftlichen Buftande leben, freilich ein Unding, ift etmas eben fo Biderfprechendes und Unmögliches, als ber Begriff von einem einzelnen Rettenringe, welcher gwar aur Rette gehören, aber boch mit feinem anbern Gfiebe berfelben gufammenhangen foll. Alles, mas in Gefellfchaft lebt, ift abhangig, muß nothwendig abhangig fein : nur baß ber Gine es mehr, ber Undere meniger ift. Bludlich ift ju preifen, mer es am wenigsten ift. Denn je mehr Jemand Berr feiner felbit und feiner Sandlungen bleibt, besto leichter wird es ihm, in jedem Falle rechtschaffen zu bandeln und gludlich zu fein. Und um. getehrt. - Bahne aber nicht, mein Sohn, daß Derfenige ber unabhangigfte fei, melder Undern am meiften ju befehlen hat. Es verhalt fich gang andere. Der allerabhangigfte ift ber Berrichmuterich, ber feines Unbern Billen neben bem feinigen erfennt : benn biefer banat unter Allen am meiften von Allen, und am meis ften vom Schicksal ab. So wie überhaupt Niemand ichlechter bedient mirb. ale mer eine Menge überfluffiger Bedienten halt, fo ift auch Reiner abhängiger, als wer . bem Scheine nach am unabhangigften ift, weil die meis ften pon ihm abhangen. Dies ift fo allgemein mabr. und augleich fo fichtbar überall, daß man ein großer Reuling in ber Belt und im menfchlichen Leben fein muß, um es noch nicht bemerkt zu haben.

b) Je vielfacher und enger die Verhaltniffe mit andern Menschen find, worein unser Wirkfreis und versetz, und je mehr wir darin der unmittelbaren Mitwirkung Anderer zu unserer eigenen Wirksamkeit bedürfen, desto verdrußreicher ist unsfere Lage, desto unsicherer der Erfolg unserer Wirkssamkeit. Es thut mir leid, dir dieses sagen zu muffen, weil es nicht das angenehmste Licht auf die Menscheit

wirft. Aber es ift mahr, und ich fann und barf bir jest nichts mehr verhehlen , mas , wenn es bir unbefannt bliebe , bir fünftig Schaben bringen fonnte. Die Denfchen - wir felbit, bu und ich, nicht ausgenommen find nun einmahl fo, daß ihrer Biele, entweder unter fich ober mit Ginem, nicht lange in engen Geschäfteberbaltniffen feben fonnen, ohne daß ihre verschiedenen Absidten und Bestrebungen fich gar bald burchereugen; wovon benn gegenfeitige Ungufriedenheit, Difvergnugen, Unwille und Erbitterung die natürliche Folge ju fein pflegen. Jeder fieht gewöhnlich junachft auf fich, und wünscht fich Bequemlichfeit, Ghre, Bobiftand und Bergnugen. Die Undern munichen fich ebendaffelbe. lange nun Jeder feinen eigenen Weg für fich geht, ift Mues gut, find Mue - Die Guten menigstens -Freunde. Uber faum fangen ihre Berhaltniffe an, fich in einander ju schlingen und fich ju verwickeln, fo bleibt Die Belegenheit nicht aus, bei ber ber Gine bem Unbern in ben Weg treten, ibn in feinen Planen ftoren. ibm an der Erreichung feiner Ubfichten und Buniche binberlich werden muß : und - weg ift bas gute Berneh. men, weg die porige Berglichkeit, weg der Friede, oft amifchen Denen, die guvor einander recht aufrichtig und innig ergeben maren! So ift ber Menfch , fo fein Schick. fal im gefellichaftlichen Buftanbe!

Je einsacher also unser Wirkfreis ift, je mehr wir barin Das, was uns obliegt, mit eigenen Sanden und Füßen, und mit eigenen Geisteskräften verrichten konnen, ohne der Mithülse anderer Menschen dabei zu besbürsen, besto ruhiger und glücklicher ift, unter soust gleichen Umständen, unsere Lage, besto zuversichtlicher konnen wir auch für ben Ersolg unserer Thätigkeit stehen.

c) Je unbestimmter und schwankender die Ge-

fcafteverhaltniffe find, worein wir mit anbern Menschen treten, besto unausbleiblicher find Digverftandniffe und Dighalligkeiten. 3mei taufend Soldaten fonnen in einem und ebendemfelben Regis mente, und zweimal hundert taufend in einem und ebenbemfelben Deere leichter und langer in Friede und Freund. Schaft mit einander leben, als g. B. Gin Sofmeifter und bie Sausgenoffenschaft feines Brotheren, ober als zwei Rauflente. Die eine Gefellichaftshandlung errichtet baben; weil in den Berhaltniffen Jener Alles genau beftimmt ift, in ben Berhaltniffen Diefer hingegen noth. mendig Bieles unbestimmt und ichwantend bleiben muß. Daber fieht man benn auch fo felten, bag ber Sofmeis fter und die übrigen Perfonen bes Saufes, bem er bient, ber Raufmann und fein Sandelsgenoß, in völlig autem Bernehmen und Frieden mit einander leben, und end. lich aus einander geben. In der Regel lofen beiderlei Berbaltniffe, fo mie alle andere, welche eben fo unbeftimmt' maren, fich in Berbruß und 3wietracht auf.

d) Je mehr besonders die Verbindungen der Menschen und die baraus für sie erwachsenden Berhältnisse zu einander von der Art sind, daß sie ein Zusammenstoßen ihrer Absichten, Neigungen und Wünsche entweder veranlassen, oder gar unvermeidlich machen, desto schwerer ist es, in solchen Verhältnissen häusige Mißhälligkeiten und Verdreißlichkeiten zu vermeiden. Daher ist z. B. das Regierungsgeschäft, im Kleinen wie im Großen, ein so saures und höchsteschwerliches Geschäft, weil es uns vermeidlich ist, daß Derjenige, der für ein Ganzes sorgen und dieses Ganze lenken soll, nicht sehr oft in den Fall gerathe, den Ubsichten und Wünschen einzelner Personen entgegenhandeln zu müssen. Daher sind alle

wirft. Aber es ift mahr, und ich fann und barf bir jest nichts mehr verhehlen, mas, wenn es bir unbefannt bliebe . bir fünftig Schaben bringen fonnte. Die Denfchen - wir felbit, bu und ich, nicht ausgenommen find nun einmahl fo, daß ihrer Biele, entweder unter fich ober mit Ginem, nicht lange in engen Geschäfteberbaltniffen feben fonnen, ohne bag ihre verschiedenen Abfichten und Bestrebungen fich gar bald burchfreugen; wovon denn gegenseitige Ungufriedenheit, Diffvergnugen, Unwille und Erbitterung Die natürliche Folge ju fein pflegen. Jeder fieht gewöhnlich junachft auf fich, und wünscht fich Bequemlichfeit, Ghre, Bobiftand und Beranugen. Die Undern munichen fich ebenbaffelbe. Go lange nun Jeder feinen eigenen Weg für fich geht, ift Alles gut, find Alle - bie Guten wenigstens -Freunde. Uber faum fangen ihre Berhaltniffe an, fich in einander ju fchlingen und fich ju verwickeln, fo bleibt bie Belegenheit nicht aus, bei ber ber Gine bem Unbern in ben Beg treten, ibn in feinen Planen ftoren, ibm an ber Erreichung feiner Abfichten und Buniche binberlich werben muß: und - weg ift bas gute Berneh. men, weg bie porige Serglichkeit, weg ber Friebe, oft amifchen Denen, die guvor einander recht aufrichtig und innig ergeben maren! So ift ber Menich , fo fein Schick. fal im gefellichaftlichen Buftande!

Je einfacher alfo unfer Wirkfreis ift, je mehr wir barin Das, was uns obliegt, mit eigenen Sanden und Füßen, und mit eigenen Geistesträften verrichten konnen, ohne der Mithülfe anderer Menschen dabei zu besbürfen, besto ruhiger und glücklicher ift, unter sonst gleichen Umständen, unfere Lage, besto zuversichtlicher konnen wir auch für ben Erfolg unsere Thätigkeit stehen.

` e unbestimmter und schwankender die Ge=

Schäftsverhaltniffe find, worein wir mit anbern Menschen treten, besto unausbleiblicher find Mißverftandniffe und Dighalligfeiten. 3mei taufenb Soldaten fonnen in einem und ebendemfelben Regis mente. und ameimal bundert taufend in einem und ebenbemfelben Seere leichter und langer in Friede und Freundichaft mit einander leben, ale g. B. Gin Sofmeifter und bie Sausgenoffenschaft feines Brotherrn, ober als zwei Raufleute, Die eine Gefellschaftshandlung errichtet baben; weil in den Berhaltniffen Jener Alles genau beftimmt ift, in den Berhaltniffen Diefer hingegen noth. mendig Bieles unbestimmt und ichwantend bleiben muß. Daber fieht man benn auch fo felten, bag ber Sofmeis fter und die übrigen Perfonen des Saufes, dem er dient, ber Raufmann und fein Sandelsgenoß, in völlig autem Bernehmen und Frieden mit einander leben, und ende lich aus einander geben. In der Regel lofen beiberlei Berbaltniffe, fo wie alle andere, melde eben fo unbeftimmt' waren, fich in Berdruß und 3wietracht auf.

d) Je mehr besonders die Verbindungen der Menschen und die daraus für sie erwachsenden Werhältnisse zu einander von der Art sind, daß sie ein Zusammenstoßen ihrer Absichten, Neigungen und Wünsche entweder veranlassen, oder gar unvermeiblich machen, besto schwerer ist es, in solchen Verhältnissen häusige Mißhälligkeiten und Berdrießlichkeiten zu vermeiben. Daher ist z. B. das Regierungsgeschäft, im Kleinen wie im Großen, ein so saures und höchsteschwerliches Geschäft, weil es uns vermeiblich ist, daß Derjenige, der für ein Ganzes sorzen und dieses Ganze lenken soll, nicht sehr oft in den Fall gerathe, den Absichten und Wünschen einzelner Personen entgegenhandeln zu müssen. Daher sind alle

Gesellschaftshandlungen, alle Verbindungen Mehrer zu Unternehmungen, wobei das Mein und Dein, in Anssehung des Vermögens, der Ehre und der Bequemlichekeiten, nicht durch sehr bestimmte Regeln und Scheides wände von einander abgesondert werden können, gemeiniglich von kurzer Dauer, wenigstens von vielen Mißsverständnissen und Verdrießlichkeiten begleitet. Daher ist wahre amtsbrüderliche Freundschaft eine so seltene Erscheinung — rara in terris avis, nigroque simillima cygno! \*)

Die zweite Rudficht, die wir bei der Bahl unfere Berufe zu nehmen haben, betrifft die damit verbunde= ne größere ober geringere Gefahr, ungefund und franklich zu werden. Ich will mich beutlicher erklären.

Ich meine nicht, daß man jede Lebensart vermeiben foll, wobei das Leben und die Gesundheit in Gesahr gerathen können. Das wäre kein staatsbürgerlicher und kein meuschenfreundlicher Rath. Die meuschliche Gesellschaft gebraucht der braven und muthigen Mitglieder viele, die ersoderlichen Falls bereit sind, auch ihre gessunden Gliedmaßen, ihr Leben selbst, wo es sein muß, für sie aus Spiel zu seben; und ich bin weit davon entssernt, den edlen Muth, den ein Jüngling dazu in sich sühlt, durch Abmahnungsgründe schwächen zu wollen. Nur daß Jeder wisse, wozu er sich entschließt; nur daß Jeder die Gesahren, welchen er entgegen gehen will, kenne, und, bevor er ihnen entgegen geht, sie mit seinen Krästen und mit seinem Muthe vergleiche!

Roch muß ich ju genauerer Bestimmung meiner Meinung biefes hinzufügen, bag bie Fühnsten und ges-fährlichsten Lebensarten nicht immer gerade bie nachtheis

<sup>\*)</sup> Gin feltener Bogel, fo felten als ein fcmarger Schwan!

ligften für bie Gefundheit find. Es verhalt fich vielmehr in vielen gallen umgefehrt. Die meiften Rriegemanner, Bergleute, Dachbecker u. f. w. leben fehr gefund, und erreichen, wenn tein Bufall fie binwegrafft, gemeiniglich ein bobes Alter. Die menschliche Ratur ift auch barin pon ihrem Schöpfer gang vortrefflich eingerichtet, baß fle fich an jede, besonders an jede barte, Lebensart bald gewöhnt, und aledann fich beffer babei befindet, ale bei au großer Gemachlichkeit und Beichlichkeit. Ich bin überzeugt, daß die üppigen Stände überhaupt, und befondere Diejenigen Rlaffen berfelben, Die ben größten Theil ihres Lebens in trager Rorperrube, wie die Belehrten, ober in weichlicher Gemächlichkeit, wie bie vornehmen und begüterten Müßigganger beiderlei Befchlechts, aubringen, nach Berhältnig ihres Umfange weit mehr Marterer gablen, die vor lauter Rube und Bequemlich: feit Befundheit und Leben einbugen, ale der gefährlis de ober ungefunde Beruf bes Solbaten, bes Dachbes ders und bes Beramanns bahinrafft.

Meine Meinung ift also biese: man vermeibe, wenn man sonft keine überwiegende Bestimmungsgründe dazu hat, diejenigen Berufsarten, welche den Körper an den ihm zu seinem Wohlsein durchaus nöthigen Bewegungen und Unstrengungen hindern, und ihn dadurch empfindstich, weich und schwächlich machen; wie dies besonders bei der Lebensart der amtlosen, bloß betrachtenden und bücherschreibenden Gelehrten und bei denjenigen Künsten und handwerken der Fall ist, die nur im Stillsten und ohne Körperanstrengung ausgeübt werden. Glaube mir, mein Sohn, keine Gesahr ist so bebeutend und grauenvoll, als die: einen durch Stillsten und übertriebene Geistesarbeiten geschwächten und an Werstopfung der Mitz, der Leber und ber übrigen Eingeweibe leidenden

Unterleib zu bekommen! Jedem andern Leiden kann man Entschloffenheit und Muth entgegenseben; aber was sest man Dem entgegen, was damit anfängt, Muth und Entschlossenheit zu lähmen, den Kopf zu verfinstern, die Nerven schlaff zu machen?

Ueber ben Stand ber Gelehrten muß ich bier noch ein Wort der Barnung insbesondere fprechen. Es ift bekannt, bag nicht allein viel mehr junge Leute, befonders aus den untern Rlaffen, fich in diefen, für beneibenswerth gehaltenen, Stand au brangen pflegen, ale berfelbe aufnehmen und verforgen fann, fonbern auch viel mehr, ale innern und außern Beruf bagu haben. Sat ein ehrlicher Sandwerksmann einen Sobn, ber ju fcmächlich ober ju bumm ift, um einen tüchtis gen Urbeiter gu verfpreden, fluge giebt, ich weiß nicht welcher bofe Beift, ihm ben Bedanten ein, ibn, mie man fagt, bem Serrn zu weihen, b. i. einen Beift. lichen aus ihm machen zu laffen. Und ber Erfola Diefes. von Unvernunft und Gitelfeit hervorgebrachten. Entschluffes ift, wenigstens oft genng, ber, bag bie menschliche Gefellschaft mit einer, fich und Andern la. fligen, Burbe mehr beladen wird. Dhne Erziehung, menigftens ohne biejenige Erziehung, welche in ben fogenannten gesitteten Standen jest erfodert wird, ohne porzügliche Naturgaben und ohne Sulfemittel gur Erwerbung berjenigen Renntniffe und Fertigfeiten , die ein Gelebrter , wenn er biefen Ramen auch nur nothdurftig verdienen will, heutiges Tages nicht entbehren fann, muß ber arme, jum Stumper und Gelbftqualer (Soppodonbriften) verbammte Jüngling fich mühfelig und fummerlich burch bie verschiebenen Rlaffen einer Lateinischen Schule burchbetteln, muß nachher auf ber Sochschule mit brudenbem Mangel jeber Urt und mit bem noch

brudenbern Selbstgefühle fampfen, bag es feiner Beis ftes : und Körperausbildung an Allem fehlt, was man funftig von ihm fodern wird, wie an Allem, modurch er in der feinern Gefellichaft, für die er nicht erapaen wurde, fich beliebt und gultig machen tonnte. Um biefes befchwerliche Befühl zu erflicen, und fich entweber gu betäuben, oder für den Mangel an feineren Bergnugungen ichadlos ju halten, fturgt er fich nun wol aar in grobe Musichweifungen, und nimmt babei recht gefliffentlid) eine noch größere Raubheit und Plumpheit ber Sitten an, ale er von Saufe und aus ber niebri. gen Schule mitgebracht batte. Rach fo geendigten Lehrjahren muß er als Rinderlehrer ober wol gar als Ergieber - Er, ber felbft feine Ergiebung erhielt eine lange und beschwerliche Dienftbarteit antreten, mo. bei er feine Befundheit und feine Bufriedenheit oft pollends einbuft, bis er endlich, nach langem fehnfuchts. vollen Sarren und nach vielen miglungenen, demuthis genden Bersuchen, endlich ein Umt ober ein Memtchen erhafcht, erichleicht ober erbettelt, bem er nicht gemach. fen ift. Wie viel gludlicher für ihn und für die menfch. liche Gefellichaft mare es gemefen, wenn er ein Sand. werf gelernt hatte!

Sage es boch beinen jungen Freunden allen, mein lieber Sohn, und bitte fle, es einem Manne zuzuglauben, der auch hierüber eine große Menge der traurigsten Erfahrungen gesammelt hat, und der noch fast posttäglich durch herzrührende Rlagebriefe solcher uns glücklichen jungen Gelehrten aus allen Winkeln Deutschslands her beunruhiget wird, daß man heutiges Lages, wenn man als Gelehrter in der Welt fortstommen und zufrieden leben will, nothwendig, theils eine gesunde und dauerhafte Leibesbeschaf-

fenheit, theils vorzugliche Naturagben ober Ber= mogen befigen muffe; Jenes, weil ber Renntniffe und Fertigkeiten, die man jest von und fodert, fo febr viele find, daß man, wofern man nicht mit außerorbentlich gludlichen Unlagen geboren ift, fich nothwendig überarbeiten und feine Gefundheit ju Grunde richten muß: Diefes, weil die Rlaffe ber Gelehrten, wie bie ber Saarfrauseler, fast an allen Orten, aus leicht beareiflichen Urfachen, mit überfluffigen Mitgliedern überlaben ift, und weil die vielen Sulfemittel und Wert. zeuge der Gelehrsamfeit, die man beutiges Tages nicht entbehren fann (wofern man nicht mit einem ichopferis ichen Rraftgeifte begabt ift, welcher freilich Manches entbehrlich macht) viel zu fostspielig find, als bag ein Bungling von durftigen Bermogensumftanden fie fic verschaffen tonnte.

Laß mich Das, was ich über die verschiedenen Lebens : und Berufsarten der Menschen in Ansehung der Gesundheit und der damit in Verhältniß stehenden Busfriedenheit bemerkt habe, in folgenden allgemeinen Sasen zusammensassen: Man lebt, der Regel nach, bei derjenigen Berufsart am gesundesten, mithin auch am zufriedensten, welche

a) am wenigsten bloß betrachtend und grusbelnd, am meisten werkthatig ift. Der Mensch ift nicht jum mußigen Beschauen und Grubeln, sondern jum Sandeln und Wirken geboren; bei jenem reißt, sobald es ausschließlich getrieben wird, Stockung und Berderben in seinem Körper und in seiner Seele ein, bei diesem geht in dem einen, wie in der andern, Alles wohl von Statten, bleibt Alles in seinem natürlichen Gange und in seiner natürlichen Bauterkeit, Kraft und Güte, gleich dem Wasser, welches nur dann in Faulniß ge-

rath, wann es ftillfeht, und die umftehenden Gegenstanbe in feiner glatten Oberftache fich ruhig befpiegeln laft;

b) wobei man am wenigsten bequem, gemachlich und mußig leben kann; die vielmehr eine unfern Kraften angemeffene Unstrengung des Leibes und der Seele erfodert, und die meiste Abhartung an beiden bewirkt — aus gleicher Ursache;

c) welche am meisten mit regelmäßigen, nach Zagen und Stunden abgemeffenen Arbeiten verbunden ift, und mobei eine willführliche Auswahl ber Geschäfte, nach jebesmahliger Luft und Laune, am wenigsten Statt findet. Reine Arbeit ift leiche ter, ale die regelmäßige, feine befommt auch bem Urbeitenben beffer, als fie. Dur wenige Menfchen fonnen einen unabhangigen Buffand, mobei es gang ihrer Bills führ überlaffen ift, mas fie au jeder Beit treiben ober nicht treiben wollen, ertragen. Alle, ohne Ausnahme, verberben babei an Leib und Seele, wenn fie nicht weife genug find, ben Mangel einer außeren Abhangigfeit baburch zu erfeben, baß fle fich einen genauen, nach Cagen und Stunden fehr bestimmt jugefchnittenen Befchafte. plan felbst vorzeichnen, und fich felbst die unverbruchliche Pflicht auflegen, ibn eben fo punttlich zu befolgen, als wenn fie burch außere Gewalt bagu gezwungen murben. Ber nicht weiß, mas er jeder Beit thun foll, der thut bie meifte Beit entweber gar nichts, ober etwas Thorichtes; ber wird von Langweile und Lebensüber. druß geplagt; ber verfällt in taufend alberne Grillen, auf taufend ihm ichabliche Benugarten, um nur bie ihm laftige Beit au tobten; ber barbt im Ueberfluffe, ber lechat nach Bergnugen , auch wenn er in einem Meere von Bolluft fcmimmt; ber vermilbert, ber verfauert, ber verdirbt julett an Leib und Seele.

Die britte Rudficht, die wir bei der Bahl unfere Berufs gu nehmen haben, betrifft unfere Unlagen, unsfere Rrafte und unfere Reigungen.

Erstens unsere Anlagen und Kräfte. Gin Rurzsichtiger wurde unstreitig thöricht handeln, sich der Jagerei oder dem Kriegswesen zu widmen; so auch der Tanbe, wenn er ein Tonkunster, so auch der Schwächliche an Geist und Körper, wenn er ein Gesehrter werben wollte. Dies ist für sich selbst so klar, daß es keines Beweises bedarf.

Bweitens unfere Reigungen. Man macht nichts vorzüglich gut, als was man gern thut; man erhebt fich in feinem Fache auch nur über das Mittelmäßige empor, wenn man nicht einen gewiffe Worliebe dafür hat, wenn man nicht einen gewiffen Grad von Begeisterung dazu bringt. Auch dies bedarf meiner Erörterung nicht; die Sache redet für fich selbft. Ich schreite daher, ohne mich dabei aufzuhalten, sogleich zu der vierten und vorzäglichsten Rücksicht fort, von der wir uns bei der Bahf unsers Berufs ganz vornehmlich muffen leiten laffen.

Dies ift Betrachtung bes größern und geringern Guten, welches wir auf bem einen ober bem andern von ben und offenstehenden Wegen, nach Maßgabe der und verliehenen Krafte und Fahige feiten, wahrscheinlich werden bewirken konnen. Gine hauptbetruchtung! Las und einen Augenblick dabei flillstebn.

Das Bewußtsein, bag man mit bem uns von Gott geschentten Mage von Kräften und Fähigkeiten-gum Besten ber menschlichen Gesellschaft so viel Rupen schaffe, als man möglicher Beise bamit schaffen kann, ift die wefentliche Grundlage ber Bufriedenheit und Glückeligskeit eines jeden gutgefinnten Menschen. Dhne biefes be-

feligende Selbstgefühl muß man nothwendig entweder am Herzen verwahrloset, oder elend sein. Dies muß daher auch bei der Bestimmung des Berufs, den wir für uns wählen wollen, unser vorzügliches Augenmerk sein, und wir müssen dabei abermahls, theils auf unsere Kräfte und Fähigkeiten, theils auf die größere oder geringere Rüstlichkeit und innere Würdigkeit der Geschäfte, unter welchen wir zu wählen haben, theils endlich auf die Beitumstände und auf die jetige Lage derjenigen bürgerlichen Gesellschaft sehen, der wir durch unsere Dienste zu nüben wünschen.

Buerft auf unsere Rrafte und Fahigkeiten; weil wir, wie gesagt, und wie es fich von felbft versteht, in keiner Sache etwas ausrichten können, wozu uns die erfoderlichen Fähigkeiten und Rrafte mangein.

3weitens auf die größere oder geringere Rublich. Feit und innere Burbigfeit ber Gefdafte. Aber biefe Betrachtung hat in vielen Fallen ihre großen Schwierigfeiten, ungegehtet fle in andern wiederum fo leicht ift, daß ihre Schluffolge (Refultat) fich fogleich pon felbit ergiebt. Db a. B. ber Tafchensvieler, ber Saartraufeler und Beremonienmeifter, oder ber gand. bauer, der Bolfelehrer, ober ber Staatbrath einen murbigeren ober nublicheren Beruf babe? ift feine Frage. Aber eine große und ichwer zu entscheibenbe Frage ift es: ob ber Sandwerfer ober ber Runftler, ob der Rechts. gelehrte ober der Urat, ob ber Raufmann ober ber Gemerfisberr (Munufakturift), ob ber Schriftsteller ober ber tha. tige Befchaftemann fich um bas Bohl ber burgerlichen Befellichaft am verdienteften machen konne? 3ch febe burchaus nicht, wie man biefe Aufgabe, infofern man babei nicht ine Beite fich verlaufen will, andere, als mit Bugiehung der britten von mir angegebenen Betrachtung auffen fonne. Alfo :

Drittens auf die Beitumstände und auf die jestesmahlige Lage ber bürgerlichen Gefellsich aft unfere Baterlandes. Die Umftände nämlich, und die daraus entspringenden Bedürfnisse des Staats bestimmen, wie den größern oder geringern Nupen, so auch die größere oder geringere Berdienstlichkeit einer Gesichäftsart.

Wenn eine gewiffe Rlaffe von Urbeitern, verhaltnißmäßig, gegen bie andere betrachtet, ju febr anschwillt; menn alfo ber Staat an Arbeitern Diefer Urt, in Beziehung auf fein Bedurfniß, ichon einen laftigen Ueberfluß hat, und fie nicht alle mehr zu beschäftigen weiß; wenn ferner die burgerlichen und fittlichen Bedurfniffe eines Staatstorpers, die ehemahle biefe ober jene Beschäftigungsart und ben Ertrag berfelben nothig und nütlich machten, fich babin anbern, bag ebenbiefelbe Beschäftigungeart und ihr Ertrag ihm nunmehr unnut ober gar ichablich merben: fo vermandelt fich in beiben Rallen bie Babl eines folden Berufs, bie in andern Beiten für etwas Berdienftliches gelten tonnte, in etwas Nunlofes ober gar in etwas Gemeinschabliches. Wer ben Buftand feiner Beitgenoffenschaft in feinem Baterlande au beobachten verfteht, bem bieten fich aur Erlauterung biefer allgemeinen Bemerkung gebn Beifviele für eine bar. 3ch will nur ein paar berfelben anführen. In mehrern Ländern, Die ich etwas genauer kennen zu lernen Gelegenheit hatte, habe ich die Rlaffe ber Schus fter und die der geiftlichen Unwarter (Randidaten ber Theologie) verhaltnigmäßig überladen gefunden. ben erften fanden auf der Urmenlifte einer gemiffen Stadt von mittelmäßiger Bevölferung, por einigen Jahren,

nicht weniger als achtzig Reifter, Die, wie man mir persicherte, größtentheils nicht durch ihre Schuld, auch nicht burch besondere Unglücksfälle, fondern bloß begmegen pergrmten, weil ber Schufter an biefem Orte gu viele maren, und es ihnen baher nothwendig an Arbeit fehlen mußte. In eben biefer Stadt und in eben bem Lande, worin fle liegt, fab ich geschickte fogenannte Randidaten von auter Mufführung nach Brot gebn , und alt und grau werden, bevor fie eine burftige Berforgung erhalten konnten. 3ch fage alfo: in biefem gande ift es jest unweise gehandelt, ein Schufter zu merben, ober fich auf die Gottesgelehrfamfeit zu legen , weil biefes Land an beiberlei Leuten feinen Mangel, fonbern Ueberfluß bat. Rach gehn Jahren tann es vielleicht wieber verbienstlich fein, fich bem einen ober bem andern Diefer Facher ju widmen, weil alebann die Umftande fich Bonnen geandert haben. So giebt es Beiten und Lander, mo der Rriegsstand unter allen der nothwendialte und ehrmurbigfte, und hingegen andere Beiten und andere Länder, mo er unter allen ber ichablichfte und unruhm. lichfte ift. Gin Bolt, bas fich entweder gegen Berrichmuteriche in feinem eigenen Schoofe, ober gegen auswartige Bwingherren, Die es unterjochen wollen, au schüten bat, tann ber braven Rrieger nicht zu viele baben, fann die braven Rrieger nicht zu febr ehren und nicht zu fehr belohnen. Bei einem andern, ichon unterjochten Bolfe hingegen, mo biefer Stand nur bagu gemigbraucht murbe, Die Stute ber millführlichen Berrschaft , bas niedrige Bertzeug ber Eroberungefucht und ber Buttel ber unterbruckten Menfchheit ju fein, murbe er eben fo menig auf Ghre Unfpruch machen tonnen, als er unter folden ungludlichen Umftanben fich ruhmen burfte, bem Baterlande Rugen gu ftiften. 3ch fage also: bei jenem Bolte ift es Berbienst, bei biefem Schmach und Schande, fich freiwillig unter die Kriegse fabne zu ftellen.

So, mein Sohn, muß Jeder zu ber Beit und in bem Lande, worin er lebt, auf die Umstände, auf die Lage und auf die Bedürfnisse der Menschheit achten, um gewiß zu werden, daß der Beruf, den er mählen will, verdienstlich und ehrenhaft sei. Aber freilich ist man in deinem Alter zu Beobachtungen dieser Art noch nicht sehr fähig. Was folgt daraus? Daß man, wenu man recht vernünstig wählen will, nicht seinen Neigungen allein, auch nicht seinem eigenen Urtheile allein, sondern zugleich dem Rathe verständiger und weltkluger Männer Gehör geben muß.

Mue diefe Betrachtungen, Rucksichten und Regeln, Die ich dir jest empfohlen habe, werden bir nun awar bei ber Ausmahl bes bir giemenben und frommenben Berufs gar febr ju Statten tommen ; aber gegen Gins. was bich fünftig befremden fann, merden fie bich boch nicht völlig ficher ftellen. Go fehr bu namlich bich auch bemuben wirft, bas Gigenthumliche einer jeden Berufdart, bie bir offen fieht, fennen gu fernen, und es mit beinen Rraften, Fabigfeiten und Neigungen an vergleis chen, fo wirft bu boch in ber Folge finden - mas, wie ich glaube, am Ende Jeder fand - bag bu bir bie Unnehmlichkeiten ber von bir gewählten Leben8= und Geschäftsart noch immer viel größer, Die bavon unzertrennlichen Unannehmlichkeiten hin= gegen viel fleiner vorgestellt hattest, als fie in ber Wirklichkeit ju fein pflegen. Auch Diefes, mas freilich nicht febr troftlich flingt, aber mabr ift, mußte . ich bir fagen, wenn ich nicht jugeben wollte, baf du beine Laufbahn mit täufchenden Erwartungen und mit überfpannten, folglich fehlschlagenden Hoffnungen beträteft.

3ch, habe wenige Junglinge getannt, welchen nicht Beit und Weile lang murbe, bevor fie ju einem von ihnen gewünschten Umte beforbert murben, und melde Die endliche Erlangung beffelben nicht für bas größte Blud ihres Lebens hielten; aber felten habe ich einen gefunden, ber nicht balb barauf feine Uebereilung bereuete, und fich, wo nicht in feinen vorigen Buftanb guruck, boch in einen andern munichte, ber ihm jest allein beneidenswerth au fein fchien. Jeber Standort in ber menfchlichen Gefellichaft, jeder ohne Ausnahme - fo glangend und freudenreich er, von fern gefehn, auch immer icheinen mag - hat feine großen und mennichfachen Unbequemlichkeiten, wovon Derjenige, bernicht felbit barauf fteht, immer nur ben allertleinften Theil erblickt. Dies ift unter allen ausgemachten Wahrheiten gang ohne 3meifel eine ber allerausgemachteften. Go oft man alfo im Begriffe fteht, fich in gemiffe Berhaltniffe und Berbindungen einzulaffen, muß man, wenn man weife handeln will, fich felbit jum voraus fagen, bag man bas Ungenehme berfelben burche Wergrößerungeglas, bas Unangenehme bingegen burch ein umgefehrtes, alfo per-Pleinerndes Fernglas fieht. Thut man diefes nicht, fellt man bie Fünftigen Arbeiten und Befdwerlichkeiten feis nes Berufe fich ju leicht, die damit verbundenen Bortheile hingegen ju lieblich vor, fo ift nichts gemiffer, als baß Digverannaen und Reue die unausbleibliche Rolae unferer Entichliegung fein werben.

Das Schlimmfte in folden Fallen ift, daß ber junge, unerfahrne Mann, aus Mangel an Weltkenntnig, die

Lage ber meiften andern Menichen für glücklich, und nur die feinige, die feinige allein, für außerft elend balt. Da geht es dann gemeiniglich an ein Bergleichen fei. ner Fabigfeiten, feiner Geschicklichkeiten und feiner Bemuthebeschaffenbeit mit den Rabigfeiten, Gefchicklichfeiten und Gemuthsarten ber von ihm beneibeten, glücklicheren Sterblichen, und die Gigenliebe forat ba. für, baß feine eigene werthe Derfonlichfeit bei biefer Bergleichung nicht au furz tomme. Dann fann er nicht begreifen, wie Der und Jener, Die boch in jedem Betrachte fo weit unter ihm fteben, an Glud, Unfebn und Bemächlichkeit ibm fo weit porgefest find! Dann wird mit dem Simmel geschmollt; und der unschuldige Simmel hat boch weiter nichts gethan, als daß er ben Bunfch des unerfahrnen jungen Mannes erfüllte, und ihn dahin ftellte, wo er zu fein fo fehnlich gewüuscht batte. Satte er ihn gelaffen, mo er porber mar, ober batte er ibn an einen andern Ort gefteut: murbe fein Beltregiment bann meniger getadelt worden fein?

Befäße der unzufriedene Jüngling diejenige Erfahrung schon, die er nach zehn oder zwanzig Jahren bessißen wird; hätte er in allen Ständen der menschlichen Gesellschaft, in allen Fächern des geschäftigen Lebens sich schon jest umgesehn, und dadurch die zwar unangenehme, aber zu wissen höchstotige Wahrheit gelernt, daß es, wie das gemeine Sprichwort sagt, über all zerbrochene Töpfe giebt: so würde er auch in seiner Lage nichts ganz Wollfommenes erwartet, und in seiner Nechnung sich dann auch nicht so sehr betrogen gefunden haben.

Sorgfältige Erforichung unferer funftigen Berufspflichten; Prufung unferer Krafte, unfers Muths und unferer Reigungen; fleißige Berfuche und Borubungen in Dem, mas man tunftig leiften foll; magige Ermartungen und berabaestimmte Buniche: pollfommene, theils aus eigener Beobachtung, theils aus ben Aussagen erfabrner Belttenner gefchopfte Ueberzeugung, bag biefe unfere mutterliche Erde amar fein Jammerthal. aber auch tein Urtabien fei; ein behergter, oft erneuerter, mannlicher Borfat, die unvermeidlichen Befcwerlichkeiten bes Lebens mit Standhaftigfeit au ertragen; und bann Bermeibung aller Bubringlichkeit gu boberen Doften, welchen man nicht gewachsen ift; und bann eine gangliche Ergebung in ben Billen ber Alles lentenben meifen und gutigen Borfebung: bas, mein lieber Sohn, find die Mittel, die mir anwenden muffen, wenn wir bei ber Uebernahme eines Umtes, mas es auch immer für eine fein mag, nüplich für bie Belt, und für und felbit zufrieden und glücklich leben wollen. -

Alber siehst du jene schwarzen Donnerwolken über den Waldberg herausschwellen und immer höher steigen? Es ist Zeit, daß wir einen Schuport suchen. Bald wers den surchtbare Blibe leuchten, bald wird der Sturms wind heulen, der Plapregen rauschen, der Donner brülsten, und die Erde wird in ihrer Grundseste erzittern. Aber Geduld! Non si male nunc, et olim sic erit\*). Worgen wird das Ungewitter ausgetobt haben, und die hohe Sonne wird vom blauen Himmel herab wieder-Licht und Wärme, Krast und Freude, Segen und Geseichen über eben diese Gegend ausgießen, die sie jest dem Verderen Preis zu geben scheint. Ein Bild des menschlichen Lebens, mein Sohn!

Und Beibe tehrten eiligst nach bem ichupenden Dache ihrer laublichen Bohnung gurud.

<sup>\*)</sup> Geht's heute fclimm, Gebuld! es wird nicht ftets fo fein.

## Dritte Belehrung,

die nähere Borbereitung ju unferm Beruf betreffend.

Siebft bu? rief Theophron am folgenden Morgen feinem Gobne, ba fie fruh im Barten fich trafen, mit lachendem Muge entgegen, und ftrecte feine Sand gegen ben ichonen blauen himmel aus. Ift meine Borberfagung nicht eingetroffen? Bohl ift fle es, und fo wird auch bie eintreffen, bag bu im menschlichen Leben es Bunftig gerade eben fo finden wirft - Sturm und Bindftille, Regen und Sonnenschein, trube und lachenbe Tage! Uber freilich muß ber Mensch sich auch banach ju halten wiffen, muß nicht faul fein, fich ein fchu-Bendes Dbbach gegen die Sturme im menfchlichen Les ben, wie gegen die in der Natur, zu erbauen; fonft brenut ihn die Sonne, und trifft ihn bas Ungewitter, in bem einen, wie in ber anbern. - Lag une benn ferner überlegen, mas du noch mehr zu thun habeft, um bir ein folches Obdach guzubereiten.

Sie festen fich unter biefen Worten in einer ichattigen Laube nieber.

Es kommt nunmehr, mein Sohn, auf die nähern und unmittelbaren Borbereitungen an, welche zu ber von dir gemählten Berufsart nöthig sind. Diese mag nun sein, welche sie wolle, so unterscheide diejenigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Geschicklichkeiten, welche wesentlich dazu ersobert werden, von de= nen, welche zwar auch wol ihren Rugen haben konnen, aber boch nicht unentbehrlich find, und von biefen wiederum biejenigen, welche gang und gar teinen Bezug barauf haben, bir alfo, fowol in den Jahren beiner Borbereitung, burch ben Zeitaufwand, den das Erlernen derfelben bir to: ften wurde, als auch bei beiner funftigen Umteführung, burch ihre Ausübung, mehr hinderlich, als forderlich fein murben. Bolle nicht Alles lernen, mein Sobu, fonft fernft bu nichts, wenigstens nichts in einigem Grabe ber Bolltommenbeit; es mußte benu fein, daß du eine von jenen menschlichen Bundern ber Datur, ein allumfaffender Rrafttopf, ein Beibnit ober Beffing mareft, bergleichen nur angerft felten geboren ju merden pflegen. Ordentlicher Beife hat ein Gemaffer, welches fich am weitesten ausbreitet, am wenigsten Tiefe : es mufte benn ein Beltmeer fein. Go auch bie menfch. liche Seele. Je mehr biefelbe es auf Allwifferei anleat. befto oberflächticher bleibt fie in ihren Renntniffen und Befchicklichkeiten ; je mehr fie fich bingegen auf ein Fach, bochftens nur auf einige Facher einfdrantt, befto tiefer Fann fle bareindringen. Bielwifferei ift in ber Regel das ficherfte Mertmabl ber Seichtheit.

Du, mein Sohn, habe das Herz, von taufend Dingen, welche Andere wiffen oder können, oder zu wiffen und zu können gern das Ansehen haben möchten, freismüthig zu gestehen: ich weiß sie nicht, ich kann sie nicht! Aber um dies Geständniß mit Burde und ohne Schameröthe ablegen zu können, muffen wir weder eitel sein, noch mittelmäßig oder gar stumperhaft in demjenigen Fache, welches unser eigentliches Berussfach ist, und ich hoffe zu deinem Hersane, wie zu deinem Berstande, daß du weder das Eine, noch das Andere sein werdest. Be-

fist man anerkannte Berbienste in Dem, wofür man sich giebt; bann ist es erlaubt, viele Dinge nicht zu wissen, welche Andere in andern Fächern wissen; bann ist es erlaubt, sich mit So krates seiner Unwissenheit zu rühmen. Aber wehe dem Siteln, der ein Stumper in seinem Fache, und dabei beschränkt in seinen anderweitigen Renntnissen und Geschicklichkeiten zugleich ist! Ich möchte die bittern Demüthigungen, welchen er stündlich ausgesetzt sein wird, und den leidenden Gemüthszustand, worin er sich die meiste Beit seines Lebens besinden muß, meinem ärgsten Feinde nicht gönnen.

Um aber au erfahren, mas bei bem von bir gemahl. ten Berufe Sauptfache ift, und mas bingegen nur fur Rebenfache, nur für Berbramung gelten fann, mußt bu nicht fowol bie barüber herrschenden Meinungen, als vielmehr beine eigene gefunde Bernunft und bas Urtheil wirflich verdienstvoller und babei freimuthiger und redlicher Manner von ber nämlichen Berufsart zu Rathe gieben. Der große Saufe ber Menfchen hat über biefen, wie über manchen andern Puntt gar munderliche Borurtheile. Jeber wird bir juvorderft alles Dasienige als bas Mothigfte von Allem empfehlen, mas er felbit gelernt hat, oder mas er felber lebren muß. Gehr naturlich; fein eigenes Dafein, als bas eines Dinges von einigem Werthe, grundet fich barauf, und wer mag fich gern vernichten laffen? - Fragit bu alfo ben Sprachlebrer: was bu vor Allem querft oder am meiften treiben muffeft? fo ift bie Untwort: Sprachen! Billft bu miffen, was für welche? fo find es, je nachdem er felbit in ben einen ober in ben andern, ober in beiberlei Gpras then bewandert ift, bald die alten, bald die neuen, bald beiberlei jugleich, je mehr je lieber! Fragft bu ben DeBe funftler, fo ift es bie Deftunft; ben Beltweisen, fo

find es die Bernunftmiffenschaften; ben iconen Geift. fo ift es die Dichtfunft; ben Ergieher, fo ift es die Ergiehungefunft; ben armen geplagten Schulmann enblich, welcher Alles miffen. Alles konnen und Alles lehren foll - fo ift es Alles, mas man lernen und wiffen fann . aufammengenommen! "Aber . liebe Serren . ich will fein Sprachlehrer, fein Ergiebet, fein Sochlehrer ber Meftunft, ber Bernunftwiffenschaften, ber Dichtfunft, noch minder ein Auwisser, sondern ein Urat, ein Rechtsgelehrter, ein Boltslehrer, ein Sandelsmann, ein Rünftler werden - fonnte ich ba nicht füglich bas Gine ober bas Undere von diefen Sachen, die an fich alle febr nüslich und ichon, aber boch mol mir, bei meinem besondern Berufe, nicht alle gleich nothwendig fein mos gen, por ber Sand meniaftens auf Die Seite ichieben. um erft Das zu lernen, mas mir unter Allem bas Unentbehrlichfte fein wird?" Allerdings, antwortet ber Sprachlehrer: nur die Sprachen nicht, als welche bas Nothwendigste und Unentbehrlichste von Allem find! Allerdings, ermiebert ber Deftunftler; nur bie Defie funft nicht, als welche bie einzige menschliche Wiffen-Schaft, bas Bort in feiner mahren Bebeutung genome men, ift! Allerdings, fallt ber Weltweise ein; nur bie Lehre vom Uebersinnlichen und die Bernunftlehre (Detaphpfit und Logif) nicht, als beren man bei feiner anbern Wiffenschaft entbehren fann! Allerdings, tont bie melobifche Stimme bes ichonen Beiftes bazwifchen; nur bie ichonen Wiffenschaften, nur die Dichtfunft nicht, als welche bie Sitten milb, bas Raube glatt gu maden vermogen! Allerdings, verfest ber Ergies ber ; nur bie Erziehungefunft nicht, als welche allen Denfchen nothig ift, weil alle wenigstens ihre eigenen Rinber erziehen follen! Allerbings, ift endlich auch bes ehrlichen Schulmanns Untwort; nur die Wortgelehrsamfeit und die Sprachlehre nicht, als welche allein den Namen gründlich er Kenntniffe verdienen; alles Undere kannst du füglich auf die Seite schieben!

Da stehst du nun, so king, oder vielmehr so dumm, als du vorher warst. Du fühlst, daß es dir unmöglich ift, Alles und zwar Alles auf einmahl, und zwar schon jest zu lernen, und doch hast du eben geshört, daß kein ander Heil für dich ist. Traurig! — Und was ist nun dabei zu thun?

Diefes: aude sapere! habe bas Dera, meife au fein, und - bir felbit zu rathen. Frage bich und Undere, welche in dem Rache, bas bu ju bem beinigen machen willft, fich unbezweifelte Berdienfte erworben haben : was wird kunftig mit Recht von mir gefodert merben tonnen? und mas muß ich wissen und geubt baben, um biefen rechtmäßigen Roberungen ein Genuge zu thun? Alles! was bir bein eigener gefunber Berftanb, mit Bugiebung bes Urtheils jener murdigen Manner, barauf antworten wird, bas geichne bir aus, bas bringe in einen bestimmten und fo genau als moglich auseinandergefesten Plan, bas ftede bir jum nachiten, einzigen Biele auf; und auf Diefes einzige Biel befte ausschließlich und unablaffig beine Blice; und auf Diefes Biel gebe bann mit feften . mennhaften und geraben Schritten los, unbefummert, mas rechts und links auf beiben Seiten bis auf weiter liegen bleiben wird! Bas bu, ohne dich aufzuhalten, bavon mitnehmen taunft, bas nimm ; aber ohne Bedenten lag auf feiner Stelle rubin liegen, mas von beinem Bege bich au weit, bich mol-gar von beinem Biele für immer abführen fonnte! So. ober niemable, wirst bu ein Mann von wirklichen Berdiensten in beinem Fache, ein recht brauchbarer und würdiger Geschäftsmann werden.

Das ftunbliche Unschwellen ber schon ungeheuern Maffe ber menschlichen Kenntniffe, Fertigkeiten und Geschicklichkeiten auf ber einen Seite, und die merkliche Ubnahme ber Naturfrafte in den verfeinerten und üppigen Ständen auf der andern, machen diese Magregel für Jeden, der von Ueberspannung nicht erliegen, oder kein oberflächlicher Bielwiffer werden will, durche aus nothwendig.

Saft bu nun foldergeftalt beine Laufbahn genau beftimmt und abgemeffen, und haft bu ben Duth gehabt, auf manche Renntnig und Geschicklichkeit, Die an fich febr angenehm und nutlich fein tann, die aber angerbalb beines Gefichtetreifes liegt, Bergicht gu thun: bann, mein Cobn, raffe alle beine Rrafte gufam= men, um bir biejenigen Renntniffe, Fertigleiten und Geschicklichkeiten, bie zu ber von bir gemable ten Berufsart wirklich nothwendig find, im vollften Mage zu ermerben. Es muffe bein ebler Chr. geis fein, wo nicht ber Erfte beines Sache ju merben, boch Reinem an irgend einem baju erfoberlichen Berbienfte, melches burch Rleif und Unftrengung erworben werben fann , nachfteben ju wollen. Wer biefes ruhm. liche Biel fich nicht aufstellt, fondern nur auf etwas Mittelmäßiges in feinem Fache binggarbeiten fich begnügt, über den find gebn gegen Gins ju wetten . daß er nicht einmabl bas Mittelmäßige erreichen, fonbern ein Stumper bleiben werde all fein Leben lang. Ber bitmegen, wie bas Sprichwort fagt, nach einem golbenen Rabe ringt, ber bekommt am Ende boch wol wenigstens eine Speiche bavon.

Ich nannte biefes Streben nach ausgezeichneter Bortrefflichkeit einen eblen Ehrgeiz; ich hätte es Pflicht, ich hätte es Tugend nennen sollen. Denn ist es nicht Pflicht, jene uns von Gott verliehene Kraft für denjenigen Wirkkreis, wozu seine Borsehung uns berufen hat, nach Möglichkeit auszubilden und wirksam zu machen? Und ist es nicht Tugend, uns durch die Erwerbung des uns möglichen größten Maßes von Berzbiensten in den Stand zu sehen, zum Wohl unserer Mitmeuschen, so sehr wir können, mitzuwirken?

Werde alfo, mas bu willft, mein Gohn; aber was bu wirft, bas werte gang, bas werbe im bochften Grade ber Bollfommenheit, barin bulbe Reinen über bir! Dabin fanuft bu es bringen, fobald bu willft, porausgefest, bag bu bei ber Babl beines Berufs beine Rrafte und Fahigfeiten in gehörige Ueberlegung genom: men baft. Dabin wirft bu es bringen, wenn bu nur thun willst, was au thun bir gar wohl möglich ift. Denn fein Menfch von gefunden Gliedmaßen und gewöhnlichen Seelenfraften lebt auf Erden , der nicht irgend eine Urt von nüblicher Gefchicklichkeit fo gut als Jemand, b. i. im moglich hochften Grabe ber Bollfommenheit, fich erwerben und anwenden lernen tonnte. Rein Menich, bem nicht ein wesentlicher Theil ber Menschheit fehlt, ift jum Stumper geboren; wird er es, fo liegt bie Schuld entweder baran, bag er nicht in bas für ibn paffende Rach fam, ober baß es ibm entweder an Fleiß ober an nöthiger Unführung fehlte. Für bich alfo, ber bu Alles baft, mas jum Menfchen gebort, und bem bie Belegenheit, bich ju bem von bir gemablten Rache porzubereiten, nicht entfteben foll, tann. es, so viel ich febe, jur Mittelmäßigfeit ober gar gur Stumperei burchaus feinen Grund geben, er mußte benn in beinem Billen liegen. In beinem Billen! Belch ein schmählicher Borwurf! Bie konnte ich besforgen, bag bu ihn jemable verbienen werbest!

Lag mich noch biefes bingufügen, mein Gobn: nicht ber Standort, worauf wir fteben, fondern die Urt und Beife, wie mir barauf fteben und mirten, bestimmt ben Grab unfers Berbienftes, unferer Chre und unferer Burdigfeit. Der arme Landmann, der fein fleines Feld am beften bauet, und babei feine übrigen Dflichten als Unterthan und Sausvater am gewiffenhafteften erfüllt, ift ein ehrenhafterer und murbigerer Staatsburger, als ber Minifter, bem es entweber an Ginficht und Rraft, ober an Fleiß und Redlichfeit fehlt, feinen Obliegenbeiten ein Benuge au thun; und ber Fürft, ber bas ibm anvertrauete gemeine Befte fchlecht beforgt, ift bei allem Glange, ber ihn umgiebt, fein fo ehreureicher Mann, als ber geringfte feiner Sofbedienten, ber Das, wogu er ba ift, mit Gleiß und Gemiffenhaftigfeit verrichtet. Alfo nicht bie Beschaffenheit unsers Berufs, wenn er . fonft nüblich ift, fondern die Urt, wie wir ihn erfullen, bestimmt bas Dag unferer Burbigfeit.

Um nun auf etwas Ausgezeichnetes und Wortreffliches in demjenigen Fache, welches du für dich wählen wirft, hinzuarbeiten, gewöhne dich, mein lieber Kleon, und zwar schon jett, und zwar bei Allem, was du vornimmst und verrichtest, Das, was du jezbesmahl machst oder bearbeitest — es sei, was es wolle — mit der größten Ausmerksamkeit, Genauigkeit und Sorgsalt zu verrichten, um es so

vollkommen in seiner Art, als moglich, zu ma= Liefest bu z. B. ein Buch, fo lies es fo, als follteft bu von bem Inhalte beffelben mundlich ober fchriftlich einen genauen Bericht abstatten, als fouteft bu vor beinen Obern. ober öffentlich vor allem Bolfe, Rechenschaft ablegen, mas bu daraus gelernt habeft, und was bu baran zu loben und zu tabeln findeft. Schreibst bu einen Brief - mare es auch nur an beinen Schneider - fchreibe ibn fo aut und fcon, als bu es vermagft, schreibe ibn fo forgfältig, ale wenn er gedruckt merben follte. Führft bu Rechnung über beine Ginnahme und Ausgabe, führe fie mit fo vieler Benauigfeit und Ordnung, ale binge ber Ruf beiner Chr-Lichkeit, ale binge bein ganges Gluck bavon ab, bag fein Wehler ber Dachläffigfeit barin gefunden merbe. Die Beit, ba es erlaubt ift, Rleinigfeiten als Rleinig-Beiten, und unbedeutende Dinge flüchtig zu behandeln. ift für bich und beines Gleichen noch nicht ba; fie wird tommen, und fich bir bann ichon von felbit anfündigen. Bis babin aber mußt du Alles mit Aufmerkfamkeit, Alles mit Sorgfalt und Unftrengung verrichten - nicht um ber Sache millen, bie bu jebesmahl vorhaft, fonbern um ber Uebung beiner Rrafte willen, um ber baburch au erwerbenden Fertigfeit millen , Alles , mas bu machft, auf die befte und vollkommenfte Beife an machen. Ber in beinem Ufter Rleinigfeiten mit Rachläffigfeit ju be. forgen fich erlaubt, ber mirb einft, im höheren Alter und im Drange feiner mannlichen Geschäfte, auch in wichtigen Dingen ichlottern. Wer aber in beinen Jahren bei jeder pon ibm befpraten Rleinigfeit fich ber Genauigfeit, Stätigfeit, Ordnung und Bollendung beffei-Biget, ben wird bie baburch erworbene gluckliche Fertiafeit auch alebann nicht verlaffen . wenn er einft, von

bebeutenden Geschäften und von forenden Berftrenumgen aller Urt bestürmt, sich in einer Lage befindet, wo
jede Nachlässigkeit und jeder Geschäftssehler die allerwichtigsten und traurigsten Folgen für ihn und für Aubere haben kann. Dies ist so allgemein wahr, daß mir,
so lange ich lebe, noch nie ein Beispiel vom Gegentheile vorgekommen ist.

Es gehört hiezu aber auch noch biefes, mein Sohn, bag es, und zwar gleichfalls icon jest, Regel und Grundfat fur bich werben muß, nichts, mas bu einmahl angefangen haft, unvollendet zu laf= fen; es mußte benn fein, bag bu in beinem Borhaben. mahrend der Ausführung deffelben, etwas Unvernünftis ges ober Schabliches entbedteft. Rur in biefem eingigen Falle ift es erlaubt und Pflicht, die Sand von einer angefangenen Urbeit wieder abaugieben; in jedem andern ift dies ein Beweis von Schwäche, Unvermo. gen und Unftätigfeit, ben ein Jungling, ber ein Dann, ein Mann im vollen Ginne bes Borts, ju werden municht, bei irgend einer Gelegenheit von fich ju geben errothen muß. Ausbauernde Arbeitfamfeit, Gebuld bei langweiligen ober verbrieflichen Gefchaften, und ein ebler Gigenfinn, nichts Ungefangenes unvollenbet au laffen, gehoren zu ben nothwendigften Gigenschaften eines brauchbaren und murbigen Geschäftsmannes, beren er ichlechterdings nicht entbehren fann.

Langweilige und verdrießliche Geschäfte fallen in jebem Stande und bei jeder Berufdart vor; und die wenigsten derselben sind von der Art, daß sie aufgeschoben, oder nur im Borbeigehen oder ruchweise verrichtet werben können. Bebe daher bem Manne — wenn er aubere Dann genannt ju werden noch verbient - bef. fen Leib und Seele durch eine weichliche Erziehung und burch nachberige eigene Bermobnung fo verzärtelt und erichlafft murben, baß fie nur noch augenblickliche und bald wieder nachlaffende Spannungen und Unftrengungen ertragen fonnen! Und folder giebt es, leiber! iebt fo viele. Gine Folge ber beliebten Berfeineruna richtiger. ber weibischen Bergartelung unserer Seelen. und Leibesfrafte, bie, fo Gott will! zu ben Borgugen unferer Beiten gehoren foll! Bornehmlich auch eine Folge bes zu frühen und zu überhäuften Genuffes fart. gemurater literarifder Lederbiffen, von empfinbfamen Mobes Gartochen \*) bereitet, wodurch ber geiftige Gaumen unferer Junglinge - wenn ich mich fo ausdrucken barf - nach und nach fo fehr vergartelt und verwöhnt mirb. bag jebe einfache, ungefünstelte Sausmannsfoft. gleich beim erften Biffen, ihnen Widerwillen und Gfel perurfacht! Das ift nicht die Speife, die unfern Seelenfähigfeiten Bachsthum und Gedeihen giebt; und ber pon ihr genahrte Jungling verfpricht alfo auch nicht ben Mann, pon bem ber Staat, es fei in welchem Fache es wolle, Dienfte erwarten fann, ju melden Emffa.

<sup>\*)</sup> Diese sind es, welchen der Borwurf, den Eicero nur der dazu gehörigen Dichterart insbesondere macht, überhaupt gebührt: Videsne, poetae quid mali assernart? Lamentantes inducunt fortissimos viros; molliunt animus nostros; ita sunt deinde dulces, ut non legantur modo, sed etiam ediscantur. Sic ad malam domesticam disciplinam, vitamque umbratilem et delicatam quum accesserunt etiam poetae, nervos omnis virtutis elidunt Recte igitur a Platone educuntur ex ea civitate, quam finxi ille, quum mores optimos et optimum reipublicae statum exquireret.

Tusc. quaest, Lib. 2.

feit, ausbauernde Geduld und anhaltende Strebfamfeit erfobert merben. Man follte bergleichen Leute, fern pon mannlichen Befchaften, in Die Beiberftuben vermeifen, mo ber Schabe nicht vollig fo groß fein murbe, wenn fie innerhalb einer Biertelftunde vom Strickzeuge jum Spinnroden, vom Spinnroden jur Regarbeit, und bon biefer au ben Stickereien fchritten. Aber ich beforge, daß man die Beiberftuben bald zu enge finden murbe; fo febr hat die Bahl folder vergartelten Salb. manner in unfern Zagen zugenommen. bem nachsten Menschenalter, wenn bas fo fortgebt, in ben feinern Ständen werben foll - boch bas mogen Diejenigen erwägen, welche bie Borfebung ju Bormunbern für die unmundige Menschheit bestimmt hat. Mir, bem in diefem meinen Alter nur noch die vaterliche Fürforge für bich, mein Rleon, aufliegt, muß es genug fein, wenn ich nur beine Seele por biefer leibigen Bergartelung fichere, und, mit Gottes Sulfe, fie in ber gangen Fulle ungeschwächter und wohlgeubter Menschen-Praft, fart und mannlich, thatig und ausbauernd, jum Dienft unferer Mitmenfchen freudig barftellen fann.

Um diesen Triumph meines väterlichen Herzens bas einzige Gluck, welches ich von der Vorsehung für dieses Leben noch zu ersiehen habe — mir immer mehr zu sichern, übe dich künftig selbst, mein Sohn, wie du bisher unter meiner Anführung gethan hast, in männlicher Standhaftigkeit zur Vollendung solcher Arbeiten, welche anhaltenden Fleiß und unermüdete Geduld erfodern. Die trockensten und muhsamsten Geschäfte sind hiezu gerade die nüblichsten. Frage nicht, wozu Dasjenige, was du zu solchen Uebungen vornimmst, dir oder Andern dienen soll? Es hat dir und Andern genug gedient, wenn dein junger Geist badurch zur Gedust und Stätigkeit auch in folden Geschäften gewöhnt wird; welche beiner Neigung zuwider und mit einiger Beschwerlichkeit verbunden sind. Denn wisse, o Jüngting! — und glaube es einem Manne, den die Borsehung nach und nach auf mehr als Ginen Posten zu stellen für gut fand, und der dabei vielfältige Gelegenheit hatte, auch das Innere anderer Berufsarten kennen zu lernen — daß du solchen Arbeiten doch nie entzgehen wirst, in welches Fach von Geschäften du dich immer wersen magst. Und webe dir, wenn deine Schultern sie, ohne vorhergegangene Uebung, übernehmen müßten!

Die Borschriften und bas Beispiel einiger unserer neuesten angeblichen Sittenlehrer \*) sind diesem meinen Rathe freilich gerade entgegengesett. "Thue, « rusen dir diese zu, "wenn beine Selbständigkeit dir lieb ist, zu jeder Zeit nur gerade Das, wobei dir wohl ist, wozu du jedesmahl einen innern Drang bei dir verspürst! Ist dieser Prang befriediget, und will's dir weiter nicht behagen, in ebendemselben Geschäfte fortzusahren, so saß es liegen, und bringe deine Zeit lieber mit Nichtsthun oder mit Schlasen hin, als daß du wider deine Neigung arbeiten solltest!" — In der That eine gar bequeme Borschrift für den Günstling des Glücks, der unabhängig, sowol von Berusspsichten, als anch von dem Willen anderer Menschen, größtentheils nur sich selber seben will und kann! Aber auch für jeden Undern?

<sup>\*)</sup> Die Zunft dieser angeblichen Sittensehrer, welche damahls, ba dieser Auffay in seiner ehemahligen Gestalt jum ersten Wahle erschien, mit so großem Geräusch austrat, hat ihre turze Rolle schon lange ausgespielt, und ist wieder abgetreten.

auch für den Arbeiter ums Brod, für fich und die Seisnigen? auch für den Mann in öffentlichen Geschäften, ber eben so wenig von seinem Amte, als das Amt von ihm entbehrt werden kann?

Die Herren haben Recht, sobald von Werken bes Wißes und ber Laune die Rede ist. Diese lassen sich seiellt, diese lassen sich seriellt, diese lassen sich sein die Glocke der Begeisterung schlägt nicht zu allen Stunden, ungeachtet die Gewohnheit einer nach Tagen und Stunden abgemessenen regelmäßigen Arbeitsamkeit auch hier mehr thut, als unsere jungen Feuerköpse zu wissen und zu glauben scheinen. Aber kann auch etwas Verkehrteres erdacht wereden, als die Vorschriften zur Schönschreiberei, oder die Regeln, nach welchen der Künstler arbeiten muß, auf das Verhalten des geschäftigen Mannes im bürgerlichen Leben anzuwenden!

Aber da wir nicht immer Herren unfer selbst sind, welche Beit und Arbeit nach eigenem Belieben mahlen und abmeffen können; da wir vielmehr oft in Lagen und Werhältnisse gerathen, in welchen unsere Beschäftisgungen mehr von Anderen und von den Umständen, als von uns selbst abhangen: so bedarf es, außer der Geswöhnung zur Stätigkeit und zur ausdauernden Geduld in langwierigen und muhsamen Geschäften, noch einer andern, der eben empsohlenen gewissermaßen entgegensgeseten Uebung, dieser nämlich: daß wir uns zusgleich frühzeitig gewöhnen, Störungen aller Art, welche im menschlichen Leben überhaupt, und in dem Geschäftsleben insonderheit, ganz unsvermeidlich sind, mit Geduld und steter Geistes-

gegenwart zu ertragen, ohne babei in Unrube, Unmuth, Berftreuung und Berwirrung ju ge= rathen. Much Diefe Fertigfeit, Diefe Faffungefraft bei unvermeidlichen Unterbrechungen und baburch veranlaßs ten ichnellen Uebergangen von einem Beichafte gum anbern ift einem Geschäftsmanne unentbehrlich. Bie arof ift nicht bie Mannichfaltigfeit ber frembartigen Befchafe tigungen und Arbeiten, welche in unfern burgerlichen Birffreis, auch wenn er noch fo beschränft ift, vom Bufalle berbeigeführt, einzutreten pflegen; und wie mes nia banat es babei von uns ab, die Beit und bie Ord. nung zu bestimmen, in welcher fie jedesmahl eintreten follen! Bir muffen alfo bei jeber Berufsart auf öftere Storungen und Unterbrechungen gefaßt fein, und beßmegen frubzeitig lernen, uns jedem porfommenden Ge-Schäfte, welches wir nicht füglich von ber Sand weisen konnen, fogleich angufchmiegen, und nur fur basjenige ba ju fein, mas auf unfere Aufmerkfamkeit jedesmahl junachft Univruch machen fann.

Die hiezu ersoberlichen Uebungen konnen mit benen, bie bu anstellen mußt, um die Stätigkeit und Ausbauerungskraft in Geschäften zu erwerben, füglich verbunden werden. Indem du nämlich die zur Arbeit bestimmte Tageszeit nicht bloß nach Stunden, sondern auch, in Anseh ung einiger Geschäfte wenigstens, nach halben und Biertelstunden eintheilen, jedem abgemessenn Beittheile sein bestimmtes Geschäft anweisen, und nun diesen Arbeitsplan mit strenger Punktslichkeit befolgen wirst: so hast du an jedem Tage eine doppelte Uebung zweier, dem Scheine nach einander entgegengesetter Eigenschaften, der Stätigkeit und der Geschäftsgeschmeibigkeit zugleich.

Gine andere Uebung gur Erwerbung biefer, einem

Beschäftsmanne fo unentbehrlichen beiden Zugenden ift Die: bag wir unfere Geiftesarbeiten oft gefliffent= lich an folden Orten vornehmen, wo wir fo= wol bem Geraufche bes thatigen Lebens, als auch wirklichen Storungen und Unterbrechungen haufig ausgesett find. 3mar ift es mahr, bag bie Mufen die Stille lieben, und daß Berte bes Beiftes jeber Urt nirgende beffer, ale in der Ginfamteit. aclingen. Aber fteht es bei uns, die Belt um uns ber in einen ftillen Mufenhain, und alle Mitbewohner berfelben in ruhige und einfame Schafer ju verwandeln? Rann ber Sausvater, ohne ein Tirann zu fein, jedes Geräusch feiner geschäftigen Sausgenoffen, jedes laute Gemimmel feiner froblichen Rinder um und neben ihm. au allen Beiten unterdrücken? Rann ber Raufmann auf feiner Schreibstube, ber Rechtsgelehrte in feinem Urbeitszimmer, die obrigfeitliche Derfon auf ihrem Rich. terftuble, bem farmenden Gemuble ber Strafe und bem Beraufche Derer mehren, Die gefchaftshalber bei ihnen aus . und eingehen? Und wenn fie bas nicht konnen, was murbe aus ihnen werben, wenn fie nicht anders, als in ber Stille ju arbeiten fich gewohnt hatten? Wenn man die Welt nicht nach fich umbilden fann , fo muß man fich nach ber Belt zu bilben fuchen.

Dieraus fließt auch folgende, noch allgemeinere Borsbereitungsregel: gewöhne dich zum voraus an die jenige Lebensart, welche mit dem von dir gewählten Berufe gewöhnlich verbunden ift; doch so, daß es dir nicht schwer falle, dich auch in jede andere Lage und Lebensart, sobald es sein muß, zu fügen. Diese Regel gilt besonders von solchen

Dingen, bie und anfangs fchwer fallen, weil fie, ebe wir uns baran gewöhnen, mit unangenehmen Empfinbungen verbunden find, 4. B. von der Abbartung gegen iebe beschwerliche Bitterung, von der Gewöhnung an faure und unangenehme Urbeiten, von ber Betampfung ber Schlafluft, jur Beit, ba fie uns am ftartften gufest, pon der Erduldung des Sungers und Durftes auf ermudenden Marichen u. f. w. Lauter Dinge, an welche man frub gewöhnt fein muß, wenn man im mannlichen Allter bie Rraft besiten will, sie nothigen Falls mit Entichloffenheit . Duth und Seiterfeit au befteben. Die Beforgniß, daß man fich durch Abhartungen Diefer Art verwöhnen und unfahig machen fonne, eine feinere, gemächlichere und milbere Lebensart zu ertragen, ift bon feiner Bebeutung. Denn erftens ift ber Uebergang -vom Ungemächlichen jum Gemächlichen leicht, wenigftene lange nicht fo fchmer, ale bie Bertauschung bes Gemächlichen gegen bas Ungemächliche: und zweitens konnen wir burch Lagen und Umftande zwar wol geamungen werden, an der weichlichen und üppigen Lebensart Unberer einigen Theil zu nehmen, aber nichts in ber Belt fann uns zwingen, bies in bemienigen Grabe au thun, bag wir barüber felbit üppig und weichlich wurden. Man fann vielmehr, wenn man nur will, an ber größten Zafel mäßig, und mitten in bem Rreife üppiger Bolluftlinge für fich felbit, und ohne Auffeben damit ju erregen, hart und enthaltsam leben. Diefer Seite alfo ift feine Befahr zu beforgen. Befahr ift vielmehr auf ber Seite ber entgegengefesten Bewöhnung, ber gur Gemächlichfeit und Beichlichfeit. Bor biefer alfo bute bich, mein Sohn, auch wenn bie von bir gemahlte Berufeart feinen fonderlichen Grad von Ubhartung ju erfodern icheinen follte. Abbartung ift in jedem Stande und für jede Lage gut, Berweich: lichung hingegen immer schädlich. Bon jener kann man etwas nachlaffen, sobald man will; von dieser nicht. Bon jener gänzlich abzustehen, wird nie ersodert; von dieser oft. Wähle also das Sicherste, welches in diesem Falle glücklicher Beise auch das heilsamste für Leib und Seele ist.

Versetze bich ferner in Gedanken oft in die Verhältnisse, Arbeiten und Pflichten beines kunftigen Berufs. Denke ganz bestimmte Fälle aus, worein du wahrscheinlich kommen wirst, und der Versuch, wie du dich in solchen Fällen nehmen, und wie du leisten werbest, was dir alsbann obeliegen wird, mache beine gewöhnlichste und vorzüglichste Uebung aus. Erinnere dich Dessen, was Demosthenes that, um sich, trop aller hindernisse, welche ihm die Natur in den Beg zu legen schien, benoch zum großen Redner zu bilden; und ahme ihm darin nach.

Und nun noch Gine Regel, und ich bin mit Dem, was ich dir ale Borbereitung zu rathen hatte, zu Ende.

Suche mit ben ersten Mannern besjenigen Faches, welches bu fur bich gewählt haft, in ein so enges Verhaltniß zu kommen, als sie es erstauben werden. Ein wichtiger Rath, bessen Befolgung vielfachen Nuten gewährt. Buvörderst ben, daß man alsdann immer die besten Muster vor Augen hat, nach welchen man sich bilden kann; zweitens ben, daß die junge Seele, wenn sie anfängt, sich einiger Ge-

Schicklichkeiten und feimenden Berdienfte bewußt zu merben, burch bas öftere Sinauffehen zu der Sohe folcher Manner por ber Gefahr bes Gigenduntels gefichert mirb : brittens ben, baß bie Bewogenheit und Freundschaft, womit bergleichen Manner einen Jüngling beehren, ibm überall zur größten Empfehlung gereichen; und endlich viertens auch noch ben, daß ein junger Beift ebler Urt burch die Rabe großer Manner zur Nachahmung ihrer Zugenden und Berdienfte begeiftert, und ju einer ftrengen Aufficht auf feine Sitten burch die Ghrfurcht gegen fie gleichsam gezwungen wird. Uber Leute biefer Urt find gewöhnlich mit Geschäften und Berftreuungen überladen, fie merden überlaufen, und ein junger Denfch fann baber nicht verlangen, daß fie ihm mit bem Bunfche nach einem vertraulichen Umgange entgegenkommen follen. Er muß ihre Aufmerkfamkeit erft burch Fleiß, Beschicklichkeiten und gute Sitten auf fich ju lenten, bann ihr Bohlwollen burch ein befcheibenes und gefal. liges Betragen zu verdienen fuchen. Danach ftrebe benn. mein Sohn; und ber Rugen, ben ich bir bavon verheis Ben habe, wird gewiß nicht ausbleiben.

So viel für diesmahl. Diesen Abend theile, ich bir meinen kleinen Borrath von Ersahrungsregeln für den jenigen Beitpunkt mit, ba dein bürgerliches Geschäftsleben nun wirklich seinen Ansang nehmen wird. Jest wollen wir unser Tagewerk beforgen; du das deinige, ich bas meinige.

## Bierte Belehrung,

bas geschäftige Berufsleben und delfen weis fe Führung felbst betreffend.

Dein Umt oder bein Beruf, mein Sohn - fuhr Theo. phron, ba die Abendunterhaltungeftunde gefommen mar, in ber abgebrochenen Belehrung fort - bein Umt fei von bem Augenblicke an, ba bu es übernommen haft, ber einzige und ausschliefliche Gegenstand aller beiner Gebanken, Sorgen und Bestrebun= gen, um Das, mas nunmehr zu beiner Pflicht gehoren wird, fo treu, fo gewiffenhaft und fo aut als moglich zu verrichten. Ich fete nämlich nun voraus, bu habeft einen folden Beruf gemablt und erhalten, ber beinen Fahigkeiten und Rraften, beinen Geschicklichkeiten und beinen Reigungen angemeffen ift. Nahme ich bas Gegentheil an, und ftellte ich mir alfo por, bu habest aus irgend einer unlautern Absicht und auf irgend einem uneblen Schleichwege bich in eine Stelle eingebrungen, melder bu nicht gemachfen mareft, beren außere Bortheile bu nur au genießen munichteft, beren Pflichten aber au erfüllen bir nicht fonberlich am Sergen lage : bann hatte ich von biefem Augenblicke an bir weiter nichts au fagen; bann murbe ich von biefem Mugenblide an mich bloß barauf einschränten muffen , bich, mich und Diejenigen zu beklagen, welchen bu auf Diesem Doften burch beine Birffamfeit nuten follteft. Die lettern, weil bu bein Umt in biefem Falle ficher ichlecht

reichende Menae von Uebungen leicht und aut verrichten zu lernen. Bift bu biemit zu Stande gefommen, und fühlft du nun, daß die treue und gemiffenhafte Beforgung beiner Berufepflichten bir noch Beit und Rraft au anderweitigen Wirfungsgrten übrig laffe: bann folge. bift bu andere gefund an Leib und Seele, ber fußen Ginlabung ber Natur, welche bich auffobert, Gatte und Bater ju werben. Saft bu fie gefunden, bie bu fur wurdig haltit, die Gefährtinn beines Lebens au fein. und haft bu bas heilige Band, welches ihre und beine Schrickfale für immer vereinigen foll, ju fnupfen gewagt: bann fei jebe Stunde, welche bein Umt bir frei laft. ber gartlichen Sorgfalt und Bemühung gu einer weifen und glücklichen Festsetzung biefes neuen Berhältniffes gewidmet. Arbeite aus allen Kraften und auf jebe bir mögliche Beife an ber Beredelung beines Beibes, wie an der beinigen ; suche ihre Denfart und ihre Gefin: nungen zu bem vollfommenften Bufammenflange mit ben beinigen au ftimmen ; fuche und finbe beine eigene Bluckfeligfeit nur in ber ihrigen. Bertraut bie gottliche Borfebung bir bienachft liebe Rinder an, fo giebe bie Greng. linie beines Birffreises nun auch noch um biefe berum, und forge für die möglich befte Ergiehung berfelben. Bas bir babei an Beit und Rraften übrig bleibt, bas werbe beinen Sausgenoffen, beinen nachften Bermanb. ten, beinen Freunden, beinen Mitburgern gemibmet. Und fo erweitere fich von Stufe au Stufe ber anfangs Bleine Umfreis beiner Thatigfeit; aber moblverftanden ! immer gerade nur in bemjenigen Dage, in welchem bu beine Rrafte machfen und, bei ber redlichften Erfüllung beiner Berufd : und Sausvaterpflichten , noch einen mert. lichen Ueberschuß berfelben zu andern Birtungen in bir fühlen mirft.

Aber hute bich biebei forgfältig vor einem, nur gar zu gemöhnlichen Selbftbetruge. Der menschliche Beift. melder feiner Ratur nach immer ins Unendliche ftrebt, und jede Urt von Ginfdrankung außerft ungern ertragt. überrebet fich nur gar ju leicht, bag bie nachfte Urbeit. mozu feine Pflicht ihn auffobert, fcon gethan fei : baß er au etwas Großerem Beruf habe; bag er Rrafte und Rabiafeiten in Ueberfluß beffe , ben Oflichten bes Gatten, bes Baters, bes Freundes und bes Burgers ein Benüge zu thun, und beffen ungeachtet auch noch aufs Gange ju mirten. Bebe ihm und feiner vermaifeten Ramilie, wenn er biefem verführerischen Gefühle, ohne lange und forgfältige Drufung, traut, und feine von einer wilben , aufbraufenden Begeifterung angeschwellten Rrafte nun fogleich bie Damme gerreifen lagt! Bas wird die Folge bavon fein? Er wird in furger Beit fo febr Gefchmack an großen ober vielmehr prablenden Birfungen finden, daß die fleinen baublichen Beschäfte und Die rührendften Ramilienauftritte ihm aum Etel werden: feine ungluctiche Gattinu, feine betlagenswürdigen Rinber werden ihm fremd werden; er felbft wird mit Berg und Beift überall, nur nicht zu Saufe fein.

Glaube mir, mein Sohn, nur sehr wenige Menschen sind bernfen, Lichter ber Belt zu sein. Aber, nach bem Maße seiner Einsichten, sein Weib, seine Kinder und seine Hausgenoffen zu erleuchten, zu veredeln und zu beglücken, den Beruf hat Jedermann, der die Pflicheten und die Würde eines Hausvaters übernommen hat.

"Gin Mann von mehr als gewöhnlicher Fahigfeit, «
fagt ein Schriftfteller, ber fich felbft als einen folden
Mann ju zeigen wußte \*), " hat noch genug an feiner

<sup>\*)</sup> Bieland.

E. Theophron.

genen (und, sete ich hinzu, ber Seinigen) Besterung und Bervollkommnung zu arbeiten. Er ist am geschicktesten zu dieser Beschäftigung, nachdem er durch eine Reihe beträchtlicher Ersahrungen sich selbst und die Welt kennen zu lernen angesangen hat; und indem er solchergesstatt an sich selbst (und an den Seinigen) arbeitet, arbeitet er wirklich für die Welt. Denn um so viel geschickter wird er, seinen Freunden, seinem Vaterlande und den Wenschen überhaupt nüblich zu sein, um in eisnem größern oder kleinern Kreise mit mehr oder wentsger Gepränge, auf eine öffentliche oder nicht so merkeliche Art, zum allgemeinen Besten des Systems (des Ganzen) mitzuwirken.

Es ift eine ber ichablichften Seuchen, an ber unfer Beitalter porgualich jest frank liegt, bag jeber unbartige Rnabe, ber fo eben erft ber Ruthe feines Buchtmeifters entsprungen ift, fich nun ichon für fähig und für berufen balt, ein Lehrer bes menschlichen Geschlechts zu merben. Sat er einige Romane und Gedichtchen, einen Buft fogenannter gelehrter Beitungen und Bibliotheten gelefen: hat er ein paar Dubend fcontlingender neumodischer Rebensarten und erzwungener Gebautenmenbungen auf. gefchnappt: buich! ift bas eitle Rarrchen am Schreib. pulte, um fie ber ehrbaren Lefemelt, welche mit beraleis den füflichem und abgeschmachten Benge fich ben Degen fchon fo oft überlaben hat, vielleicht zum taufenbe ften Mable aufgewärmt und angewäffert, von neuen wieber aufzutifchen. Es murbe ein unausfteblicher Aublick fein, wenn ein Mabler eine Berfammlung ehrwürdiger Greife mabite und por ibnen einen Orang : Utang . im acheiliaten Reierkleibe , als Lehrer auftreten liefe , ber Die Gefellichaft mit affischen Diggeberben und Sprungen unterhielte: und biefen argerlichen Unblid muffen

wir gleichwol mit jeber neuen Meffe wol hundert und mehrmahls in der Wirklichkeit ertragen.

Sute bich, mein Sohn, vor biefer eben fo lacherliden als ichablichen Schreibefeuchet Biffe, bag bas fürche terliche Unschwellen ber Bucher und die bamit verbunbene Lefemuth, melde taglich meiter um fich greift, eine Folge und augleich mit eine Urfache des immer gro-Ber merbenden Berberbniffes unferer Sitten und ber gan. gen Menschheit ift! Dan ichreibt und liefet, nicht um au beffern, nicht um gebeffert zu werden, fondern Jenes, um ju glangen, um Gelb und Ruhm ju erwerben, ohne etwas Gemeinnübliches und Ruhmwurdiges thun ju burfen , Diefes , um die gerftreute , von aller nublichen Thatigfeit abgewandte Seele noch mehr ju gerftreuen, fle in den Schlaf der Bergeffenheit aller bauslichen und burgerlichen Pflichten nur noch mehr einzuwiegen. Man lehrt und fchreibt, um nur nicht lernen und benten au burfen; man lieft, um aller Arbeit überhoben zu fein und boch nicht lange Beile au baben.

Strebe also nicht nach ber eingebildeten Ehre, beis nen Namen in ben Wesverzeichnissen aufgeführt zu ses hen. Schränke vielmehr alle deine geistigen und sittlischen Wirkungen auf dich selbst und auf die Lieben ein, welche Gott durch Familienbande mit dir verknüpsen wird. Nur dann erst, wenn du, unter göttlichem Beiskande, diese beglückt hast; wenn deine, deiner Gattinn und deiner Kinder Seelen, durch die reinste und zärtslichste Liebe verbunden, gleichsam in einander gewachsen sind, und keine Erschlassung dieser heiligen Bande durch die Berstreuungen und Mühseligkeiten, welche die Wirkssamkeit aufs Ganze unausbleiblich mit sich führt, weiter zu besorgen steht, und wenn dein Herz dann von eigener

Gludfetigteit, bein Geift von reifgeworbenen gemeinnüslichen Bemerkungen und Gedanten so überfließend voll
ift, daß du, ohne von Sitelfeit und Ruhmsucht dazu angespornt zu werden, dich mächtig gedrungen fühlst, diese
eigene Glüdseligkeit und diesen Gedankenreichthum auf
andere, durch die Menschheit mit dir verwandte Besen
sich ergießen zu laffen: bann, mein Sohn, aber nicht
früher, theile mit, was du Gemeinnüsliches haft, werde
Schriftsteller, werde Sittenverbesserr, werde Lehrer der
Menschheit, und laß deine Seele die heilige Wollust,
zum Glück für Tausende gelebt zu haben, in vollen
Bügen trinken!

Aber selbst auf diesen Fall muß ich eine Warnung hinzufügen, die auch alsdann noch gar nicht überfüssigsein wird. Sie ist diese: Hute dich vor jeder Art von Ueberspannung deiner Kräfte; denn auf Ueberssannung folgt Erschlassung, und der Bustand der Erschlassung ist allemahl ein ungläcklicher Bustand. Auch hierin versehen es gemeiniglich gerade die edelsten jungen Männer, wenn Liebe zur Sache und Sprbegierde sie ershipt haben. Wüchend fallen sie über ihre jedesmahlige Lieblingsarbeit her, vergessen oft Speise und Trank, Ruhe und Erquickung, und hören gemeiniglich nicht eher wieder auf, als die sie sich durchaus entfrästet und zu fernerer Anstrengung unfähig fühlen. Das ist auch unweislich gehandelt, sehr unweislich!

Denn zu geschweigen, daß alle Kräfte, sowol bie geisstigen, als auch die körperlichen, dadurch unfehlbar gesschwächt und nach und nach zu Grunde gerichtet werden, so würde dieser Migbrauch derfelben schon um deßwillen gar sehr zu widerrathen sein, weil ein Mensch,

der solche Ueberspannungen oft erfährt, alle Diejenigen, welche um ihn sind, vornehmlich seine Familie, und eben dadurch auch sich selbst, nach und nach unfehlbar elend macht.

Denn es ift in ber Natur bes Rorpers und ber Seele gegrundet, daß auf jede Ueberspannung unserer Rrafte eine gemiffe Unbehaglichfeit, eine gemiffe Geneigtheit aum verbrießlichen, murrifden Befen folgen muß, welches fich eben fo fehr, als unfere frendigen Empfindungen, jur Mittbeilung in uns brangt. Rommt nun ber unmäßige Arbeiter mit einer folchen Gemutheftimmung aus feiner Arbeiteftube in den Schoof feiner Familie gurud: mas ift natürlicher, als bag er an ben gartlichen Liebkofungen ber treuen, nach feiner Gegenwart fcmach. tenden Gattinn und an bem freudigen Befühle feiner Rleinen um ihn ber feinen Gefallen findet, bag er fie burch Mienen und Worte von fich jurudichredt, baß er nichts recht findet, nichts nach feinem Ropfe, und über Alles Unmerfungen macht! Da muß das arme leis bende Beib ihre machtigften und fußeften Befühle ber ehelichen Bartlichkeit dann in fich felbft verschließen, muß flumm und traurig bafigen, indeß ihr Innerftes von liebevollen Empfindungen focht, und ihr trenes Berg fich flündlich loereifen mochte, um an ben Bufen bes geliebten Unholds zu fliegen.

Mein Kleon, ich rede dieses aus einem innern webmuthigen Selbstgefühle. Warum sollte ich's dir verheblen? Auch ich bin mabrend meines geschäftigen Lebens
nicht selten in diesen traurigen Fehler versallen. Und
wollten alle die hochberühmten Leute, welche zum Theil
unter dem prächtigen Titel Mensch en freund e! betannt sind, offenherzig sein, so wurdest du den Wiederhall dieses meines freiwilligen Geständnisses aus tause-

und taufend Studierfluben wiedertonen horen. Aber man legt nicht gern eber ein Geständniß seiner Fehler ab, als bis man fie zu begehen aufgehort hat.

Spiegle bid) an diesen Beispielen, mein Sohn, und hute dich, daß du jemahls in ebendenselben Fehler fallest! Denn wisse, daß ich nie unglücklicher war, als damahls, ob ich gleich Ehre, Glückgüter und Gesundheit in Ueberstuß besaß, und von Jedermann für sehr beglückt gehalten wurde. Denn wo keine Liebe ist, da kann, beim Himmel! auch keine Glückseligkeit sein. Und Menschenliebe, ohne Familienliebe, ist die lügenhafteste Larve, womit eine menschliche Seele nur immer prahsten kann.

Du flebit, mein Sobn, ich führe Alles auf den eingigen großen Duntt gurud, auf ben ich nun ichon mehrmable bingewiesen babe , auf - Familiengludfe. lig feit. Diefe (o, mochte iche boch allen Junglingen tief in die Seele rufen tonnen!) biefe laß in jeder Lage beines fünftigen Lebens bir immer über Alles gelten. und achte Alles fur Schaben, mas ihr Gintrag thut, mare es auch noch fo fdimmernd! Suche burch faufte Gute und zuvorfommende Gefälligfeit Glud und Bufriedenheit über alle beine Lieben, über alle beine Saus. genoffen, rund um bich ber ju verbreiten, fo wirft bu beinem erften und beiligften Berufe ein Benuge-thun, fo wirft bu bir einen fichern Safen bauen, in welchen bu, wenn bie Sturme ber Bibermartigfeit ermachen und die Wogen der Erübfal baberraufchen, dich guruckieben, und an dem treuen, liebevollen Bufen der Freundinn beiner Seele von allen beinen Sorgen ausruhen, für allen beinen Rummer lindernden Balfam finden fannit !

Best, mein Rleon, lag und von biefen allgemeinern Beisheiteregeln ju befondern Borfchriften binabfteigen, melde die mirtliche Berrichtung beiner funftigen Berufsaeichafte betreffen.

Und bier, mein Theurer, lag bich juvorberft an Dasjenige erinnern, mas ich bir fo oft aus meiner vieliab. rigen Erfahrung gefagt, aus meiner innigften, gewiffeften Heberzeugung verfichert habe, und worauf ich in bem Rortgange beines eigenen jungen Lebens felbit bich aufmertfam ju machen, beständig bestiffen mar: an bie große Bahrheit, meine ich, bag an Gottes Segen Ul. les gelegen fei. Ich barf hoffen, bag mein bisheris ger Unterricht, und die Sorgfalt, die ich anwandte, bich jum fleißigen Rachdenten über biefe wundervolle Belt, über bie gange berrliche Ginrichtung berfelben, über bie barin porfallenden Beranderungen in natürlichen und fittlichen Dingen, über bich felbft und über beine eigenen Schidfale zu bewegen, bich völlig werden überzeugt haben, daß alle Weltbegebenbeiten, auch die allerfleinften, alle Wirkungen ber Naturfrafte, fowol in ben lebenbis gen, ale auch in ben leblofen Gefchopfen, von bem Bil-Ien, von dem Ginfluffe und von der beftandigen gentung eben bes machtigen, weisen und gutigen Befens abhangen, bem das gange Beltall felbft fein Dafein gu verbanten bat. 3ch erfpare baber eine jest unnöthige Bieberholung biefes Unterrichts, und fchrante mich bloß auf folgenden, baraus abfließenden Rath ein:

Che bu ein Geschäft unternimmft, verablaume nie, beine gange Seele ju Gott, bem Urquell alles Guten, zu erheben, und ihn um Beiftand und um Startung beiner eigenen schwachen Rrafte

bemuthigft anzuflehen.

Du weißt, mein Sobn, bag ich nie bamit umging.

beiner Seele einen, zwar oft gutgemeinten, aber immer schädlichen Aberglauben einzuslößen. Die habe ich blinden Glauben von dir gesodert; ich habe dich vielmehr selbst untersuchen, und dann aus eigener Ueberzeugung für wahr halten gelehrt, was dir als Wahrheit einleuchtete. Diesem meinen Grundsaße getren, will ich dir auch jest nicht weis zu machen suchen, daß Gott um deines Gebetes willen die ewigen Gesese der Natur umsändern, und deine Geisteskähigkeiten auf eine wunderthätige Weise erhöhen und stärken werde. Nein, mein Kleon, das erwarte nicht von ihm; aber sei dessen werden daß dein Gebet Erhörung sinden werde. Und wie soll das zugehen? wirst du fragen. Du hast Recht; ich scheine mir zu widersprechen; aber ich will mich erklären.

Buvorberft ift es eine allgemeine Erfahrung Aller, bie es versucht und auf fich felbft geachtet haben, bag jebe ernstliche Erhebung unferer Bedanten ju großen Gegenständen, und alfo vornehmlich auch ju bem groß. ten, herrlichften, erhabenften aller Befen - ju Gott, den Rreis unferer Borftellungen ausnehmend erhellet und erweitert, und baburch unfere Denkfraft felbft auf eine mertliche Beife fartt und thatiger macht. Ift's nicht fo: indem wir jest, in feierlicher Stille, biefer pracht. vollen und rührenden Abendfeier ber Ratur gufeben, fühlen wir ba nicht unfer ganges geiftiges Wefen gleich. fam anschwellen, fich in unferm Innerften brangen, und ju jedem großen Bebanten, ju jeder edlen und muthigen Entschließung weit fähiger und weit aufgelegter, als porber ? Und wie schwillt nicht erft unfer Berg von feligen Empfindungen auf, wenn unfer Beift, burch feinen Unblid beflügelt, ans ber Tiefe biefer ichonen Begend binauf au bem bochften Gipfel ber Berte Gottes, ben

unfere Einbitdungstraft erreichen faun, und bann von ba ju ihm, bem großen Urheber bes Gangen felbst, sich hinschwingt, und im entfernten Unschauen bes Unendlichen sich verliert! D, bas muß man selbst erfahren haben, um es in ber tobten Beschreibung wiederzufinden!

Sier hielt Theophron unvorseplicher Beise einige Minuten ein, und feine von Freude glangenden Augen waren auf ben Abendstern geheftet, welcher so eben anfing, am westlichen Simmel hervor zu funkeln. Das starkere Seben ber jugendlichen Bruft und ein tieferer Athemang bezeugten, daß Aleons Geist dem Geiste seines Baters nachgestogen war. Der gute Alte fuhr fort:

Das ift alfo ber erfte unmittelbare Bortheil, ben wir burch eine jede inbrunftige Erbebung unfere Sergens ju Gott erlangen, daß unfere Seelentrafte baburch geftartt und zu allen edlen und großen Wirtungen um Bieles fähiger werden. Alle Arbeiten bes Beiftes muffen alebann meit beffer pon Statten geben. Und mer ben genauen Bufammenhang ber Rrafte unferer Seele und unferes Leibes tennt, mer ba weiß, daß zu eben ber Beit, und in eben dem Mage, wie jene erhoht werben, auch diefe lebhafter ju wirfen beginnen, dem wird es nicht befremblich klingen, wenn ich bingufuge, baß eine kindliche Unrufung Gottes uns auch fogar ju folchen Arbeiten tuchtiger macht, welche mehr burch forperliche, ale burch geistige Rrafte verrichtet werben. Man fei alfo, wer man wolle, Belehrter, ober Sandar. beiter, fo wird ein Bebet um Starte, um Segen gu unfern Berufsgeschäften, nie vergeblich fein.

Siegu fommt noch biefes, bag ber Gedante an Gott und an unfere gangliche Abhangigfeit von ihm, wenn er vor bem Anfange irgend eines auszuführenden Geschäfts recht lebhaft in uns geworden ift, uns gewiß bewahren wird, daß wir nicht von dem Wege des Rechts und ber Engend weichen. Das sei daher jedesmahl der untrüg-liche Prüfftein der Rechtmäßigkeit deiner Unternehmungen: kannst du, mit freudiger Einstimmung deines Gewissens, dir den göttlichen Beistand dazu erbitten, so sei versichert, daß dein Worhaben gut und edel ist; kannst du dieses nicht, so glaube das Gegentheil.

Und endlich, mein Gobn, daß doch ja ber Bedanke, bag Gott um unfere Gebetes millen feine Bunderwerte perrichtet, bich nicht falt und läffig in ber Unrufung bes hochften Wefens mache! Denn warum foll bie Erborung unfere Gebete nun gerade ein Bunder fein? Barum nicht vorherbestimmte, ordentliche Birtung natürlicher Urfachen? Ober fah der allwiffende Gott nicht etwa ichon von Ewiafeit poraus, daß du gerade in diefer ober jener Stunde ibn um Diefes ober Jenes bitten murbeft? Und glaubst bu, bag bas Borberfeben biefes Gebets auf ber Bage ber emigen Gute fein Gewicht gehabt babe, welches fie bestimmen fonnte, ben natürlis chen Lauf ber Dinge bergeftalt einzurichten, baß Dabienige, warum bu bitten murbeft, zu eben ber Beit auch wirklich fo erfolgen follte? - D, ber lacherlichen Thorbeit einiger Afterweisen, welche bie Rothwendigfeit und ben Nuten des Gebets megvernnnftelt ju baben mabnten, wenn fie ein Langes und Breites wider bie Dog. lichfeit babervernunftelt batten, baß bie gottliche Beisbeit einmabl gegebene Naturgefete wieder abandern, ober die emige Rette ber natürlichen Urfachen und Rolgen burch ein unmittelbares Smifchenwirten unterbrechen tonne! - Ich beforge nicht, bag beine Bernunft jemable ichwach genug fein werbe, fich pon bem falfchen Lichte Diefer angeblichen Weisheit blenden au laffen. 3ch bin vielmehr verfichert, bag bu meinen vaterlichen Rath befolgen, und bei jedem anzufangenden Geschäfte bir vorber, mit zuversichtlicher Hoffnung einer gnabigen Erhörung, Segen und Gedeihen von dem Gott erbitten wirst, von welchem alle gute Gaben kommen. Und glaube mir, mein Sohn, es wird dich nie gereuen, dem treuen Rathe beines Waters auch hierin gefolget zu sein.

Aber bas Gebet wurde auch ichon um deswillen zu ben trefflichsten Borbereitungsmitteln zu einer glücklichen Geschäftigkeit gehören, weil unser Gemuth badurch in diejenige heitere Ruhe versetzt wird, welche zu einer vorzüglichen Wirksamkeit unserer Geisteskräfte so ganz unentbehrlich ist. Denn wisse, Jüngling, daß die stürmische hie, mit welcher man in deinen Jahren, ohne vorhergegangene Sammlung der Gedanken, über seine Lieblingsarbeit herzusallen pflegt, in der That mehr verwickelt, als aussöst, mehr hindert, als fördert. Gar zu große Gilsertigkeit in Geschäften ist im Grunde wahre Beitverschwendung; so wie der tägliche Verlust einiger Viertelstunden, zu zweckmäßigen Vorbereitungen angewandt, wirklicher Gewinn ist. Eile mit Weile, müsse daher auch dein Wahlspruch sein.

Ehe bu also an irgend eine Arbeit von einiger Erheblichkeit gehft, nimm bir Beit, bich erst gehderig zu sammeln, beine zerstreuten Seelentrafte einzuengen, beine Leibenschaften zu besanftigen, und bein ganzes Gemuth burch bas wohlthatige Licht ber Bufriedenheit aufzuheitern. In dieser Borbereitungszeit verrichte zuvörderst bein Gebet, als bas beste und wirksamste Mittel zur Erreichung bes jestgenannten Endzwecks. Den noch übrigen Theil ber Beit wende bazu an, ben möglichen Rugen berjenigen

Arbeit zu ermagen, die du jest vorzunehmen gebenteft. Gleichfalls ein bemahrtes Sulfsmittel, unfere Seele au großen Birtungen angufeuern! Ich febe namlich voraus, daß bu dich nie einer Befchäftigung widmen werdeft, welche nicht auf eine oder die andere Beife Das Wohl beiner Rebenmenschen; neben bem beinigen. gur Abficht bat. Dun mag eine folde Arbeit auch noch fo eingeschränkt und dürftig fein, fo hat fie dennoch ihre auten Folgen, und biefe wiederum die ihrigen, und gmar in immer machsendem Strome, bis in die Ewigfeit. Denn alle Weltbegebenheiten, auch die fleinften, hangen ungertrennlich ausammen, und malgen fich, wie die Baf. fertropfen in einem Fluffe, beständig fort ins Unendliche. Reine berfelben ift von ber anbern abgeschnitten : Feine unfruchtbar an neuen Folgen. Es hat vielmehr Alles feine Birfung, fo wie Mues feine Urfache bat.

Diefer Gebanke, auch bei ber kleinsten guten handlung recht ins Auge gefaßt, giebt unserer Seele einen Schwung, zu benten und zu handeln, bessen sie sonst nicht fähig ware. Wir sehen uns nämlich in solchen seligen Augenblicken als die Quelle an, aus welcher nach und nach ein breiter Segensstrom sich über die Menschheit ergießen und das unermeßliche Meer des Guten, zum Genuß der Geisterwelt bestimmt, vergrößern helsen wird. Mag's doch anfangs auch nur ein armseliges Bächlein sein; haben die gewaltigsten Landströme, welche den Reichthum ganzer Königreiche auf ihrem Rücken tragen, wol einen andern Anfang genommen, wenn man bis zu ihrer Urquelle zurückgeht? Aus den kleinsten Ursachen können oft die größten Folgen entstehen.

Nie muffe baher eine Arbeit, welche bein Beruf mit fich bringt, und welche auf irgend eine Beife Nugen ichaffen tann, bir verächtlich vor-

tommen, gefest auch, daß du in bem Augenblide, ba bu fle verrichten follft , bich ju etwas Großerem fabig fühlteft, welches außerhalb bes Wirkfreifes lage, ben bie gottliche Borfebung bir angumeifen nun einmahl für aut gefunden hat! Jeder von und hat feinen angemiefenen Doften in ber Belt. Den lag und ju behaupten fuchen, unbefümmert, mas um und neben uns etma fonft geschehen tonnte. Der glaubft bu, daß der Feldberr bem vorwipigen Soldaten, der feinen Doften perließe, weil er anderwarts nuplicher fein zu tonnen meinte, Dant bafür wiffen murbe? Er murbe ibn vielmehr, als einen Biderfpanftigen, gur Strafe gieben, auch wenn er noch fo große, aber unbefohlene, Thaten verrichtet hatte: und bas mit Recht! Denn was murbe aus bem gangen Seere werden, wenn Jeder, mas ihm gut ichiene, thun wollte, Reiner, mas ihm aufgetragen mare? Der Erom. melichlager mag alfo noch fo viele Gabigfeiten gum Feldherrn in fich fühlen; bas giebt ihm fein Recht, feine eigentlichen Pflichten zu vernachläffigen, und fich gum Auführer aufzuwerfen. Thut er es, fo ift er ein folech. tes Glied des Rriegesforpers, und werth, bag er bavon abgelöft merbe.

Ich glaube dir diesen Rath nicht zu sehr einprägen zu können. Denn es ist eine allzugewöhnliche Thorheit der meisten Menschen, daß sie ihre eigentlichen Berufsgeschäfte, als etwas Geringschätiges, verabsaumen, und sieder mit Dingen befassen, welche gemeiniglich ganz außer ihrem Kreise liegen. Der Landprediger wirst seinen Hirtenstab dahin, und wühlt, um sich berühmt zu machen, in alten Sandschriften; der Richter spit Sinngedichte zu, indeß die unterdrückte Unschuld ihm vergebens ihre Leiden klagt; der Krämer macht Romane, statt daß er die Welt von den meisten unter denen, die

schon ba find, befreien sollte; ber Arzt jagt Schmetterlingen nach, und läßt seine Kranken achzen, so viel sie wollen; ber Schuster endlich läßt die Leute barfuß gehen und seine Kinder hungern, um in der Schenke die Beitungen zu lesen, Krieg und Frieden zu beschließen, und die Könige nach Gefallen ein- und abzusepen.

Bornehmlich reißt diefe Thorheit, jum großen Nachtheile ber menichlichen Gefellichaft, immer mehr und mehr unter unfern jungen Leuten auf niedern und höhern Schulen ein. Mus ziemlich genauer Renntniß einiger Lehranftalten tann ich verfichern, daß unter gehn jungen Leuten im Onrchidnitt etwa nur Giner noch gefunden mirb. bem eine recht zwedmaßige Borbereitung zu feinem funftigen Berufe in ber That am Bergen liegt. Die meis ften Lehrfächer, welche barauf abgielen, icheinen ihnen trocen, unfruchtbar, verächtlich ju fein. Thate es die Furcht por ber funftigen Drufung nicht, fie murben fie adnalich liegen laffen. Aber mit ber gangen Inbrunkt eines feurigen Liebhabers fallen fle über jebes füßliche, empfindelnde, fafelnde Gedichtchen ber, verschlingen biefe nahrungslofe. Saft und Mart verderbende Speife mit beifer Gieriafeit, und laufen bann von Saus ju Saus, pon Nachttische zu Nachttische, um fie mit ber Brube einer falfchen ober übertreibenben Lefetunft nur noch wis berlicher und efelhafter wieder von fich au geben. Unter folchen armfeligen Befchäftigungen fchlenbern fie bie unwiederbringlichen Jahre fort, in welchen fie fich zu eis' nem aufriedenen und gemeinnütigen Berufbleben vorbes reiten folten.

Jest treten fie in die große Belt, ben Ropf voll Schöngeisterei, bas Serz von Sochmuth aufgeblafen; man vertrauet ihnen Uemter an, weil es entweder an würdigern jungen Männern mangelt, ober weil fie Mit-

tel fanben, bier bie eitele Frau eines vielpermogenben Mannes, bort bas rantevolle Rammermabchen einer viels permogenden Frau bald auf diefe, bald auf jene Beife, au ihrem Bortheil einzunehmen. Run foll gearbeitet merben : aber faum haben fie ihre Berufsgeschäfte mit ben Lippen berührt, fo icheinen fie ihnen ichon unertraglich efelhaft zu fein. Gie alauben Rabiafeit und Beruf zu etwas Soherem in fid) ju fuhlen, und biefes Sobhere besteht gemeiniglich in bem Bufammenftoppeln einiger Dichteleien ober Wineleien, aus gestohlenen Schuorfeln, neugebrechselten erzwungenen Benbungen, aufgefangenen, aber nicht verbaueten Bebanten und Unfinn von eigener Mache. Die natürliche Folge bavon ift, daß fle ihr Umt, welches fle verachten, ober für ein Ruberichiff anfebn, außerst nachläffig und migmuthia vermalten, felbft nach und nach außerft elend merben. und Alle, welche von ihnen und ihrer Laune abhangen, äußerst elend machen. D, mein Sohn, ich verfunde unferm Baterlande fcblimme Beiten, wenn nicht balb. bald Unstalten getroffen werben, unferer Jugend auf höbern und niedern Schulen mehr Gefchmad an ernitbaften, fogenannten trodenen Beichäftigungen einzufio-Ben , und ihre Leiber und Seelen mannlicher , barter, arbeitsamer und ausbanernber zu machen! - Doch, ich nahm mir ja vor, nicht in ben Fehler bes Alters gu fallen. Utfo feine Rlagen; fonbern gurud an ben eigentlichen Faben unferer beutigen Unterhaltung!

Benn dir der Auftrag gegeben marbe, ein Bandel vereinigter Ruthen gu gerbrechen, so murbeft bn bir vergebens die hande gerarbeiten, so lange biefeinzelnen Reifer mit einander verbunden maren. Aber ein bloßes

Spiel wurde es fur bich fein, nach aufgeloftem Banbe iebes Reischen insbesonbere au gerfnicen.

Gben fo verlegen ift der Mann von Geschäften. wenn zu viele und zu mannichfaltige Berrichtungen feiner arbeitenden Seele fich auf einmabl barftellen. Er thue alfo Das, mas er im erften Falle thun murbe: er trenne ein Geschaft von bem anbern, nehme jedes insbesondere vor, und vergeffe auf eine Beit lang, daß die andern alle in der Belt find : fo wird er allen gewachsen fein. Gine folche Gintheis lung unferer Arbeiten ift von großer Bichtigfeit. Denn Die Borftellung, daß viele und mannichfaltige Geschäfte auf une marten, verfest une in eine gemiffe Mengftlich. feit, bie unfere Seelenfrafte betlemmt, und jede freie und berghafte Birtfamfeit berfelben unmöglich macht. Bir mogen noch fo viele Geiftedfrafte befigen, fo find und bleiben mir boch immer Menschen, bas beift, eingeschränkte Befen , welche ihre Aufmertsamfeit , wenn fle in einem gemiffen Grabe mirtfam fein foll, jebesmabl nur auf einen Gegenstand beften tonnen. Je bestimmter biefer ift, je genauer man ibn bon andern Gegenftanden abgefondert hat, und ie ausschließlicher wir unfere Borftellungefraft barauf eingeenget haben, um befto beutlicher und lebhafter find unfere Borftellungen, um befto thatiger, um befto machtiger ift unfere gange Birtfraft. Das Gleichniß von einem Brennglafe. meldes bie gerftreuten Sonnenftrablen gusammenfaßt, um bamit ju gunden, ift eben fo bekannt, als paffend.

Theile also, so fehr es nur immer thulich ist, beine Arbeiten ein, und nimm eine nach ber andern vor. Um bir diese Bemühung zu erleichtern, mache es zur Gewohnheit, an jedem Abend, so weit es möglich ist, einen ordentlichen Plan zu ben Geschäften

bes folgenden Tages zu entwerfen, in welchem Die Rolge berfelben und bie Stunden, worin fie. porgenommen werden follen, bestmöglich bestimmt find. D. es ift eine icone Sadie um Ordnung, pornehmlich in Geschäften! Sie erleichtert unfer Beftreben auf eine ausnehmende Beife, und fest uns in ben Stand , mit weit geringerem Berlufte an Beit und Rraften , fowol mehr Arbeiten ju vollenden , als auch Dasienige, mas wir verrichten, beffer zu machen, als mir, ohne eine ftrenge Besbachtung berfelben, in Stande fein murben. Mit bem aufbraufenden Gifer ift in verwickel. ten Beichäften wenig ausgerichtet. Man arbeitet fich traftlos und verdrießlich, und verfehlt dennoch arößten: theils feine Absicht, ober erreicht fie nur halb, indes ein an Ordnung gewöhnter Mann, bei gleichen Fabigteiten, mit größerer Leichtigkeit und Bufriedenheit und mit weit minderem Beitverlufte fich ruhig feinem Biele nabert. Die Beit, welche auf eine folche Abtheilung unferer Arbeiten verwandt wird, ift baber mit nichten für perloren zu halten; fie wird vielmehr bei ber Arbeit felbit mit reichem Bucher wieder eingebracht. Glaube mir . mein Sohn . bag ich auch biefes aus Erfahrung rebe.

Die Regel, wonach bu beine Geschäfte jedesmahl pronen mußt, ift diese: baß bu theils die nothwenz digsten und bringenoften, theils die schwersten und unangenehmsten Arbeiten jedesmahl zuerst vornehmest, und die minder bringenden, so wie auch die leichtern und angenehmern, in diejenigen Stunden verschiebest, in welchen die Storungen gewöhnlicher sind, und ber Arbeitseifer schon etwas erschlafft zu sein pflegt. Wolltest du es umgetehrt machen, so wurden du nicht bloß Gesahr lansen, die

nothwendigen Geschäfte bes Tages nachher nicht vollenden zu können, sondern du würdest dir auch durch den Borgenuß der leichtern und angenehmern Beschäftigungsarten den Geschmack an denen verderben, welche mit größerer Anstrengung und mit Unterdrückung unserer natürlichen Neigungen beschickt werden mussen. Gine seine und liebliche Speise, nach einer gröbern und gesschmacklosern genossen, schweckt noch immer gut, schweckt oft, gerade des Absticks wegen, um so viel angenehmer; aber wer seine Mahlzeit mit Backwerk ansängt, um sie mit Mehlbrei und schwarzem Brote zu endigen, der versteht seinen Bortheil schlecht.

Vornehmlich bute bich, ohne Noth irgend ein Geschäft in die lette Stunde zu verschieben, und bemuhe bich vielmehr, beine jedesmahligen Arbeis ten, wenns immer thunlich ift, noch bor ber bazu bestimmten Beit zu Stande zu bringen. Der Grund Diefer Boricbrift ift von felbft flar genug. Je naber bie Stunde heranruckt, in welcher irgend ein aufgeschobenes. wichtiges Gefchäft vollendet fein muß, um befto größer wird unfere Unruhe, um befto ftorender die Beforgnig, bağ man ju ber bestimmten Beit vielleicht bamit nicht merbe fertig werben; um besto weniger gelingt es und. ju unferer eigenen und Underer Bufriebenheit bamit ju Stande au fommen. Man arbeitet alebann mit einer gemiffen Mengftlichfeit, welche unfere Seelentrafte feffelt; man übereilt fich, man begeht Fehler, man legt den Grund au mancher Berbrieflichkeit, die wol batte fonnen vermieben werben, und habert alebann vergebens mit fich, mit Undern und mit feinem Schickfale. Diegu fommt noch biefes, bag wir niemable - wir

Γ

mögen sein, wer wir wollen — unumschränkte herren über uns selbst, über unsere Gesundheit, über die jedes mahlige Anwendung unserer Beit und unserer Rräfte sind. Uch! ein schwaches Lüftchen kann ja den Wohlstand dieser unserer zerbrechlichen hülle, und mit ihm die Möglichkeit des Gebrauchs der sie belebenden Kräfte, plöplich verwehen, und tausend unvorhergesehene hindernisse können hervorspringen, und in unserm kühnsten Lause Einhalt thun, und die Wollendung einer aufgeschobenen Arbeit unmöglich machen. Und dann sehen wir uns oft in großer Verlegenheit.

Um diese zu vermeiden, verrichte Alles, was einmahl geschehen muß, so frühzeitig, ale du nur immer kannst, und mache es die zur unverbrüchlichen Borschrift, kein Geschäft, welches du in der gegenwärtigen Stunde verrichten kaunst, ohne irgend einen wichtigen Beweggrund dazu zu haben, jemahle bis zur folgenden aufzuschieben. Dann wird beine Arbeit dir gelingen, und bie Rube nach berselben um so viel süger sein.

Denn auch ber Ruhe und ber Erholung soll, nach vollendeter Arbeit, ein Theil deiner Lageszeit gewidmet sein! Unsere Kräfte sud ja zu endlich, als daß sie einer endlosen Anstrengung fähig wärren. Sie bedürsen von Beit zu Beit einer verhältnismäßigen Nachlassung, wenn sie durch übertriebene Spannung nicht endlich brechen, oder nach und nach erschlaffen sollen. Sehe dir daher, wenn beine Arbeit nicht in außerordentlichen Fällen durchaus unaufschiebzlich ist, von Zeit zu Zeit einige Ruhepunkte, und wende diese wohlthätigen Pausen zu deiner Erzmunterung an, entweder durch einen Blick in die

Schone, offene Natur, und durch ein bankbares Auffehen zu bem allgutigen Bater berfelben, ober burch einen ftarkenden Zwischengenuß der allbefeligenden Liebe in bem Schoofe beiner Kamilie. ober an ber Seite irgend eines gepruften und gleichgestimmten Freundes. Das ift bas Gewürk eines geschäftigen Lebens, welches unfern abgesvannten Beift erfrifcht und ftartt, ihm Rraft und Luft zu neuen Unftrengungen gemabrt. Und bas ift eben mit eine ber Urfachen . warum ich bir aleich anfangs bie Begluckung beiner fünftigen Samilie ale ben erften und rornehmften gottlichen Beruf empfahl, und warum ich bir jest auch bie tägliche Uebung bes Befchmacks an fconer Ratur, ale eine eben fo nothwendige Borbereitung an einem aufriedenen und gemeinnütigen Leben, gleichfalls auf bas nachbrücklichfte empfehlen muß. D. ber beiammernemurbigen Seele, fur welche biefe beiben Quellen bes reinften, bes feligften Beranugens und ber füßeften Erquickung nach vollendeter Urbeit für immer verftopft find!

Und es giebt beren, mein Sohn, giebt ihrer sogar unter benen, welche ben Gründen bes Wergnügens und bes Migvergnügens, ben Ursachen und Sindernissen eines glückseligen Lebens mehr als Andere nachgespurt, aber während bieses emsigen Nachspurens unglücklicher Weise verabsaunt haben, aus den Quellen der Glücksfeligkeit, die sie für Andere suchten, für Andere aufgruben, auch für sich selbst zu schöpfen. Du kannst die von dem unseligen Bustande solcher Schlachtopfer — entweder einer zu weit getriebenen Begierde nach wirklicher Gemeinnüslichkeit, oder einer überspanuten Ruhmsucht — Gottlob! noch keinen Begriff machen; und v. möchte die Worstellung davon dir doch nie durch

eigene Erfahrung anschaulich werden! Aber glaube mir, es ist ein gar erbärmlicher Bustand, und zittere vor der blogen Möglichkeit, einmahl selbst darein zu gerathen!

Denn mas tann fläglicher fein , als bie Lage eines Mannes, beffen Empfindungevermogen gegen Familien. Freundschafte : und Raturgenuß nun einmabl fumpf geworden ift, wenn er, von ichweren Alrbeiten erichouft. oder von Sorgen und Befummerniffen gebeugt, nach einem Tröpfchen ftartender Freude lechat, und ibn nirgenbe findet; nirgende, weder in dem ftillen Schoofe feiner Familie, die ihm fremd, ober gar verhaßt geworben ift, noch in ber gangen weiten, herrlichen Ratur, für beren mannichfaltige Freuden er langft ben Sinu verlor! Wenn er nun ba fteht, wie der ermattete Difger in einer oden, durren, unabsehbaren Sandmufte, fo gang allein, fo gang vermaifet und bulflos, und nirgends einen Rubeplat, nirgends eine Erquidung für feine abgefpannte, fcmachtende Seele, nirgende ein mitempfiubend & Befen erblickt, an beffen Bufen er ausruhen, aus beffen offnem Bergen er Eroft und Linderung und Erquidung ichopfen fonnte; und er fich nun gezwungen fieht, au bem einzigen, ibm noch übrigen Mittel, au ber Betäubung burch raufchende, milbe Bergnugungen , ober burch unmäßigen Genuß farter Getrante, feine lette, verzweiffungevolle Buffucht zu nehmen; gleich bem Rranten, der, aller Soffnung einer möglichen Benefung beraubt, nach einschläfernden Mitteln greift, um menigftens bem Gefühl mutenber Schmerzen burch unems pfindlichen Todesichlaf zu entfliehen! - D. mein theurer Sobn, der allautige Gott laffe bein Los nie auf bas Schicffal folder unglücklichen, lebenbia tobten Opfer einer unmäßigen Birtbegierde fallen! Roch jest fommt mich Graufen und Entfegen au, wenn ich an die nabe

Gefahr zurudbente, in ber auch ich mich einst befand, bem haufen folcher Bejammernewürdigen zugesellt zu werben.

Um biefes Unglud - eins ber großten, melde eis nen Menschen hienieden treffen tonnen, weil es ibn an jeder Urt von mahrer Glückseligkeit burchaus unfabig macht! - ju vermeiden, lag meinen Rath mit glubenben Buchftaben beinem Gedachtniffe eingeschrieben fein : Beglude die Lieben, welche Gott mit bir verbinden wird. fo fehr du immer fanuft; ermirb bir einen Schat von hauslicher Glückseligfeit, ju bem bu jedesmahl beine Buflucht nehmen fonneft, fo oft bu einer Ermunterung bebarfit; biefen Schat bir ju erhalten und ju vergro-Bern laß allwege beine angelegentlichfte Gorge fein : genieße baneben in vollen Bugen, fo oft bu immer tannft, ber unschuldigen, wohlthätigen Freuden der Ratur, bie fie fo mutterlich barbietet allen ihren Rinbern, welche bavon genießen wollen; übe beine Seele taglich, bas Schone, bas Große, bas Unaussprechliche, meldes ibr Unblick gewährt, immer lebendiger und inniger gu empfinden: laß in biefer Ubficht feine ber ungablbaren fcho. nen Bermanblungen diefer immer regen, immer fcbopfes rifchen Ratur, welche taglich neu in ihren Bergierungen ift, ungenoffen vorübergeben, es fei in welcher Jahrszeit es wolle - benn jede berfelben ift reich an unbefcreiblichen Schonbeiten, reich an taufenbfaltigem Seaen! Bute bich baneben vor jeber Ueberfpannung beiner Rrafte; mache Ubfate in beinen Unftrengungen, und laß Ruhe und Urbeit in zwedmäßiger Ordnung beftanbig mit einander abmechfeln! Bergiß nie, bag bu ein endliches und ein aufammengefettes Befen bift : ienes . um beinen Bestrebungen angemeffene Schranau feten, diefes, um nicht bloß einen einzelnen Theil

beiner selbst, mit Bernachtässigung und auf Untoften ber Undern, ausbilden und vervolltommnen zu wollen. Du bist nicht Seele allein, du haft auch einen Körper; und beine Seele ist nicht bloß Berstand, sie ist auch herz, nicht bloß Ertenntnißtraft, sondern auch Empfindungsvermögen. Dies bedente, mein Sohn, und wisse, daß die Summe beiner Bolltommenheiten, und also auch die Summe beiner Bolltommenheiten, und also auch die Summe beiner Glückseit, in eben dem Maße verringert wird, in welchem die Uebungen beiner Krafte einseitig sind, in welchem du den einen Theil von dir, mit Bernachtässigung der übrigen, zu verbessern und zu stärten such fie. So fest und innig ist der Zusammenhang, welcher alle mit einander verknüpft!

Saft du also eine Zeit lang bloß den Werftand gebraucht, so eile, auch deinem Gerzen eine ausbildende Unterhaltung durch eble Empfindungen zu verschaffen, und haft du eine Zeit lang bloß deine geistigen Kräfte arbeiten laffen, so eile, auch dein\* forperliches Vermögen durch Bewegung und Handarbeit zu üben. So werden alle beine Fähigkeiten gleichmäßig entwickelt werden, so wird ein glückliches Gleichgewicht unter allen deinen Kräften herrschen, so wird endlich dein ganzes zusammengesetes Wesen den höchsten Grad von Vollkommenheit erreichen, welchen die Güte und Weisheit des Schöpfers innerhalb der Grenzen beines gegenwärtigen Daseins für dich bestimmt hatte.

Aber nicht bloß in dem Schoofe ber leblofen Ratur, sondern auch in dem Umgange mit Menfchen sollendeter Arbeit, beine Erholung suchen. Denn auch dieser, wofern er zwedmäßig gemählt und eingerichtet wird, ift eine ergiebige Quelle heilfamer

Bergnugungen, welche unferm ermubeten Geifte ftarfenbe Rahrung und Erquidung gemahren. Sei alfo aefellia, mein Sohn; fo fehr es, ohne Bernachlaf= figung beiner Berufepflichten nur immer gefche= hen tann. Aber, um bes Bergnugens ber Mittheis lung und ber Theilnahme im gefellschaftlichen Umgange recht und in vollem Dage ju genießen, mußt bu in ben Jahren, worin bu jest bift, nicht verabfaumen, bas urfprungliche Menfchengefühl, welches zu ben mefentlichen Bestandtheilen unferer Ratur gehört, burch fleißige Uebungen in bir zu ftarten und zu veredlen. Denn auch biefes tann, wie jede andere Unlage unferer Natur, burch Gebrauch geschärft, burch Richtgebrauch Aumpf gemacht werden. Go wie es Menichen giebt. welche für Die mannichfaltigen Schonheiten ber Ratur nach und nach ben innern Sinn verloren haben, welche ben Unfgang ober Untergang ber Sonne, ben freundlis chen Mond, ben fternbefaeten Simmel, bas berrlichfte Bemifch einer ichonen Laudichaft mit eben bem fluchtis gen Raltfinne betrachten tonnen . mit welchem ber gefeste Mann einem elenden Schattenfviele augufeben pfleat; fo giebt es auch Undere, welche, gang in fich felbft gurude gezogen, meder bes Bergnugens ber Mittheilung eigener Empfindungen, noch bed Bonnegefühle der Theilnahme an ben Freuden und Leiden anderer Menichen fabig finb: Ungladliche, bie, abgestumpft an jeder Urt des Mitgefühle, in Gefellichaft froblicher Menichen migmutbia und murrifch, beim Unblicke leidender Bruder falt und ohne mitleibige Rührung bleiben, und welche baber für Die gute Gefellichaft, welche mit ihrer Begenwart beimgefucht wird, Chendas find, mas im Zonfpiel ein verftimms tes Werkzeug für Ohren ift. Und wie fam ihnen diefe unfelige Fertigfeit, ihr Sera ju vereinsamen und ju verinfeln,

wenn ich so sagen darf, — es gegen alles Bergnügen der Mittheilung und der Theilnahme abzustumpfen? Woher sonft, als durch eine unglückliche Bernachlässigung der geselligen Triebe, welche uufern Herzen eingepflanzt find; es sei nnn, daß Blödigkeit und falsche Scham — die unzerflörbaren Folgen einer knechtischen Erziehung! — oder eine gar zu unmäßige Befriedigung der Liebe zu den Wissenschaften und zu Geschäften die junge Seele in sich selbst zurückgejagt, und an der Entwickelung des ursprünglichen Menscheugefühls gehindert hatten.

Abermahls ein trauriger Buftand, wovor der Simmel bich bewahren wolle! Um ihn zu permeiben, laß Den Terengischen Ausspruch: Homo sum, nihil humani a me alienum esse puto \*), beinen beständis gen Bablipruch fein. Entreiße bich von Beit au Beit beinen Geschäften und ber Gesellschaft von Berflorbenen, ben Buchern, um in bem Umgange mit Lebenben bein Serg burd Menfchengenuß ju laben, und die Triebe ber Befelligteit in bir ju ftarten. Ergreife jebe Beles genheit, bich burch Mitteid ober Mitfreude ju ermarmen, und freue bich, als eines neuerworbenen Schapes, ieber Thrane, melde alebann aus beinem Muge quilt. Schäme bich ihrer nicht, fuche fie nicht in bie volle Bruft gurudgupreffen, fondern lag ihr freien Lauf, und miffe, baf fle beinem fittlichen Berthe, alfo auch beiner mabren Glüdfeligteit, bas fein wird, mas ber balfamiiche Morgenthau nach einer ichmulen Sommernacht ben lechzenben Saaten ift.

Glaube mir, mein Sohn, in weffen herz Raturund Menschengefühl erstorben ift, ber kann auch an Gott

<sup>\*) 3</sup>ch bin ein Menich, fremd ift mir nichte, was Menichenmobl betrifft.

teine Freude haben. Denn unser Herz bedarf eben so, wie unser Berstand, der Stufenleiter seiner Werte, um zu ihm zu gelangen; dieser, um ihn zu erkennen, jenes, um ihn zu lieben, und durch die lebendige Empfindung seiner Gegenliebe beseliget zu werden. Sind wir also so unglucklich gewesen, den innern Sinn für schone Natur und für Menschengenuß zu verlieren, so mögen wir übrigens noch so große Weltweise sein, wahre Gottesverehrer sind wir nicht, können es nicht sein, weil sowol unsere Erkenntniß von dem höchsten Wesen, als auch unsere Liebe zu ihm, in diesem Falle unfruchtbar und tobt bleiben, niemahls an schauend, niemahls lebend in werden können.

Das follte baber auch, wenn wir weise maren, ber beständige Stufengang fein, auf welchem wir unfere Rinder gur Ertenntnig und gur Liebe bes Schöpfers, ober, mas einerlei ift, jur Religion anführten, bag wir juvorderft ihnen die reinfte, innigfte, marmfte Liebe gegen und, ibre Weltern und Freunde, einzuflößen, bann ibr Menichengefühl überhaupt zu ftarten und zu verebeln fuchten, bann ihren jungen Berftand und ihr offnes Berg mit lebendiger Erfenntnig und Empfindung ber wundervollen Werte Gottes in ber ichonen Ratur anfüllten, und nur bann erft, mann ihre gange Seele nach und nach bahingebracht maren, baß fie nichts als Menschenliebe und Naturfreude athmete, fie auf die Urquelle aller diefer Freuden - auf Gott felbit permiefen. Das murbe allein ber Bang fein, melcher ber Ratur unserer Seele angemeffen mare. Aber mas thun wir? Wir fehren bie natürliche Ordnung um, wollen ben vergoldeten Knopf auf ben Thurm feten, bepor wir noch ben Grundstein ju bem Thurme felbft gelegt baben; obne Gleichniß: wir reden unfern Rindern von Gott vor, ehe ste noch einmahl uns, ihre Aeltern; recht kennen gelernt haben; lassen sie Gebete stammeln, ehe sie die Worte verstehen, die sie aussprechen müssen; lehren sie, daß Gott der Schöpfer des Weltalls sei, wenn sie kaum erst einige Spannen breit vom Weltalle gesehen haben; und sodern von ihnen, daß sie Gott lieben sollen, ehe sie jemahls schon gefühlt haben, was das Wort lieben für eine Bedeutung habe. Und die Folge von dem Allen? — ist diese, daß die Welt von Betern und Religionsschichwähren wimmelt, indes die wahren Gottesverehrer, welche in der Betrachtung und Besolgung der ewigen Gesehe Gottes ihre größte Seligkeit sinden, beinahe eben so selten slud, als der Phönix in der Fabel.

Uber biefe traurige Bemerkung murbe mich für unfere gegenwärtige Ublicht zu weit führen. 3ch will fie baber nicht weiter verfolgen, fondern febre au dem Rathe auruck, bon dem ich ausging, und ben ich bir nicht genug einschärfen zu fonnen glaube, ju bem wichtigen Rathe, bag bu bod ja in bem Laufe beines geschäftigen Lebens die Triebe der Gefelligfeit, welche fo wefentlich ju bem Abel unferer Ratur und ju unferer Glückselige feit gehören , nicht vernachlässigen , sondern vielmehr auf alle Beife au üben , au entwickeln und au ftarten fuchen mogeft. Ungludliche Beisviele von folden, welche bas Gegentheil thaten, und badurch elend murben, obmol ibre anderweitigen Tugenden ein befferes Schickfal perbient hatten, werden bir funftig, befondere unter bem feinern und gelehrtern Theile ber menschlichen Gefellfchaft, in Menge porfommen, und bich überzeugen, wie gut und befolgungsmurdig auch diefer Rath war.

Sei also gefellig, aber hute bich, ben abge= schmadten, gezierten, auf Schrauben gestellten Mobeumgang ber feinern Welt, bei welchem nur Die Citelfeit, ober noch schlimmere Leibenschaften ihre Rechnung finden, aber fein einziges naturliches Bedurfnig unfere Bergens befriedigt wird. ober bie Bufammenfunfte uppiger Schwelger, melde aus Mangel einer vernünftigen Unterhaltung, wofur fie weber Ropf noch Berg haben, fich ge= nothigt feben, ihr langweiliges Leben burch Spiel und übermäßigen Genuß erfunftelter Speifen und betaubender Getrante fortauschleudern. fur Uebungen bes Gefelligkeitstriebes zu halten. Rein, mein Sohn! Diefe beiden Urten von Befellichaft laffen in unferm Gemuthe gerabe bas Gegentheil von Dem jurud, mas eine vernünftige Gefelligfeit, ein offner, berg. licher, lebrreicher Umgang mit gleichgestimmten und weis fen Freunden in uns bemirten taun. Jene ichmachen. Diefer fartt unfere Leibes ; und Seelenfrafte: iene ers ftiden, Diefer entwickelt in une den mabren Denfchenfinn ; jene icheuchen burch Betäubung uns aus uns felbit binaus, ohne unfere Empfindungsfraft auf irgend einen guten und eblen Begenstand außer uns ju richten , die. fer erweitert unfer Berg burch die wohlthätigften Das tur : und Freundschaftsgefühle , und bewirkt auf der einen Seite, bag unfere Empfindungen nicht flumpf, auf der andern , daß fie nicht felbitfüchtig werden ; jene ends lich entnerven unfern Trieb ju nüplicher Geschäftigfeit, und machen und unluftig und trage zu jeder Urt von gemeinnütiger Unftrengung, Diefer bingegen flogt uns Buft, Muth und Kraft zu neuer Thatiafeit ein, und läßt uns, fobald mir uns wieder ermattet fühlen, in dem Fleinen Kreise auserwählter Busenfreunde bie füßeste und beilsamite Erholung finden.

Um Diefer mannichfaltigen Bortheile einer folchen Gefelligteit zu genießen, entziehe bich, fo fehr bu immer fannft, bem tollen Gewühle bes fogenannten aroßen Bebens, und ichrante beinen Umgang auf ben fleinen Rreis gleichdenkender und bemahrter Freunde ein. Saft bu deren gefunden, haft du forgfältig fie gepruft, und bei jeder Brufung ihren Edelmuth und ihre Erene bemahrt gefunden : o, fo halte fie theuer, und fuche ihre Liebe forgfältiger, als beinen Augapfel, au bemabren! Schutte bein ganges Berg in ihren treuen Bufen aus, und laß hinwiederum ben beinigen ben allezeit offnen und immer fichern Bermahrungsort ihrer eigenen gebeimften Empfindungen fein. Theile bich ihnen gang mit, zeige bich ihnen immer, wie bu bift, ohne alle Burudbaltung, ohne alle Berftellung , und laß beine marme , bergliche Theils nahme fle zu einer gleich offenbergigen Mittheilung reigen. Gin und ebenderfelbe Beift ber Ordnung, ber Dagia. feit, ber Ginfalt, ber ungefünstelten, reinen Sitten und ber Bufriedenheit muffe euch und euer Sausmefen beleben. Fort mit den heillofen Runften ber Ueppigfeit aus euren Ruchen und Rellern! Fort aus euren Gemachern und Rleiderbehältniffen mit bem gangen armfeligen Drunte ber Gitelfeit, welche ben Mangel wirflicher Berbienfte burch thörichten Flitterftagt in Rleibung und Sausgerath au erfeten fucht! 3mar follft bu fein Sonberling fein, Beine Berachtung Deffen , mas allgemein üblich ift , feine übertriebene Raturlichfeit in aleich aultigen Dingen geigen wollen; aber fann man fid nicht ber fchlichten Ordnung und ber eblen Ginfalt beffeißigen, ohne ben roben Sohn der Ratur nachauaffen, und ibn in einer abgefdmacten Uebertreibung barauftellen?

Gin großer Theil ber Lebenszeit rinnt vielen Menichen in jenem leibigen Buftanbe ber Schlaffheit und einer traumerischen Unthatigfeit bin, ba fie nicht miffen , wozu fie greifen follen , um fich zu beschäftigen und Die Beit zu vertreiben. Das ift ber unfelige Buftanb. ber theils nach jeder Unmäßigkeit in finnlichen Genuffen und nach jeder Ueberfpannung einzutreten pflegt, theils einigen von Natur ichwachtopfigen, ober in ber Jugend perwöhnten und durch Mangel an regelmäßigen Thatigfeiteubungen in ichlaffe Eragheit versuntenen Denichen gur traurigen Gewohnheit geworben ift. Die Seele eines in diefem Buftande fich befindenden Menichen gleicht einem mit Dunften belegten Spiegel, welcher bie Begenflande umber nur in truben, unbestimmten und pergerrten Bilbern, ohne Bahrheit, Rraft und Leben, barauftellen vermag. Sie fcheint umnebelt au fein , und nicht nur die wirtfame Rraft, Gedanten aus fich felbit ju ergengen, fonbern fogar die mehr leibende Fabigfeit, Ginbrude von außen zu empfangen , und die fle umgebenben Dinge in ihrer Borftellungsfraft fich abspiegeln gu laffen, verloren zu haben. Wie unfahig biefer Buftand gu ieber fruchtbringenden Beschäftigfeit macht, und mie bochft beschwerlich und brudend er jugleich für eine Seele fein muß, ber unempfindliche Eragheit und bumme Gebankenlofigkeit noch nicht gur andern Ratur geworden find, branche ich wol nicht erft anzudeuten.

Und wie vermeibet man benfelben? — Nachdem ich bie Ursachen, woraus er zu entstehen pflegt, bir berreits genannt habe, so ergiebt sich die Untwort auf diese Frage fast gang von felbst. Man beugt ibm nämlich vor:

1) burch Bermeibung jeber Unmagigteit in finnlichen Genuffen; benn je einfacher, maßiger und orbentlicher bu leben wirft, befto beffer wird bein Dagen

verdauen, besto ungehinderter wird jede nothige Absonderung, Umwälgung und Ausleerung in beinem Körper von Statten geben, desto erquidender und stärkender wird bein Schlaf, besto natürlicher die Spannung beiner Nerven, desto heiterer bein Kopf, besto größer bein Trieb und beine Fähigkeit zu jeder nüplichen Geschäftiakeit sein:

2) burch Vermeibung jeder körperlichen und geistigen Ueberspannung; denn je gemäßigter du in beinen Empsindungen sein, je weniger du durch eine ershipte Einbildungskraft dich zu Ueberspannungen und Uebertreibungen jeder Art verleiten lassen wirst, je ruhis ger du arbeiten, je weiser du mit dem Maße beiner Kräfte haushalten, und je regelmäßiger und abgemessener du Körpers und Geistesanstrengungen, Arbeit und Erholung, täglich mit einander abwechseln lassen wirst, besto seltener wirst du in jenen traurigen Zustand der

Ubfpannung und Erichlaffung gerathen;

3) burch frühe und unablässige Gewöhnung an eine regelmäßige, nach genau bestimmten Planen und Zeiteintheilungen geordnete Geschäftigteit. Es ist für Jeden, der die Ersahrung davon noch nicht an sich selbst gemacht hat, unglaublich, wie viel auch hier, wie in allen Dingen, die mächtigste aller Triebsedern, die Gewohnheit vermag. Körper und Geist schmiegen sich mit jeder ihnen beiwohnenden Fähigkeit und Kraft unter die allgewaltige Herrschaft derselben, und huldigen ihrer Macht. Sie gebietet, und jene gehorchen ohne Widerrede. Es entsteht eine triebwerkmäßige Thätigkeit, die so regelmäßig, so leicht und ununterbrochen, als der Gang eines richtig geordneten Uhrwerks, von Statten geht. Sogar die innern Theile unsers Körpers, über deren Bewegung unser Wille uns

mittelbarer Beife nichts vermag, erfennen bie Serrichaft ber Gewöhnung au, und verrichten g. B. ibre Absonberungen und Musleerungen, mit ber größten Regelma-Biateit au ber burch die Gewohnheit ihnen vorgeschries benen Stunde, fast auf den Minutenschlag. Um wie viel ftarter und unwiderftehlicher muß baher biefe machtige Triebfeber ber meufchlichen Natur nicht erft in folden Dingen wirten, welche unferer Billführ unterworfen find! Glaube mir, mein Sohn, ein Denich, ber fich gewöhnt hat, burchaus planmäßig ju arbeiten. d. i. bestimmte Befchafte au bestimmten Beiten au perrichten, und der die einmahl angenommene und feftgefette Ordnung feiner Chatigfeit, ohne Roth, und fo weit es von ihm abhangt, nie überschreitet, ift immer herr feiner Rraft, fo lange nicht irgend eine forverliche Berruttung ibn baran binbert, fühlt fich in jeder Stunde fabig und aufgelegt, Das ju thun, mas fein Gefchafts. plan für Diefe Stunde vorgeschrieben bat, fann in jenen unfeligen Buftand ber Erfchlaffung, ben ich bich jest vermeiden lehre, nie anders, ale durch Rrantheit, aerathen. Und um diefe, dem eigentlichen Gefchaftsmanne nicht allein, fondern jedem Menfchen überhaupt, fo febr au munichende Serrichaft über fich felbft gu ermerben, bedarf es weiter nichts, ale einer vernünftigen Bertheilung ber ichwerern und leichtern Arbeiten in biejenigen Stunden des Tages, ba man ordentlicher und naturlider Beife für bie einen mehr, als für bie andern, aufgelegt und geschickt ju fein pflegt, und bann eines muthigen Unfangs gur Gewöhnung, und bann eines mannlichen Stemmens gegen die aufängliche Unluft und gegen Die fich einstellenden Berfuchungen gur Unterbrechung ber einmabl festgefesten Geschäftsorbnung.

3d barf hier breift ans eigener Erfahrung reben;

und so fage ich bir: versuche es nur, biefe Mittel anguwenden, und ich fiebe bir für ben Erfolg.

Die Beiten ber forperlichen Unbehaglichfeit und bie ber Rrantheiten nahm ich aus; aber theils werden biefe, bei einer ununterbrochenen Unwendung ber von mir jest porgefchlagenen Mittel, nur felten, wenigftene viel feltener, als bei bem entaegengesetten Berfahren, eintreten. theils tann ich bir auch fur diefen Fall ein Mittel nen: nen . burch beffen Unweubung, wenn es auch fonft feie nen Nugen hatte, bu wenigstens die Bermöhnung bei. ner felbit zu einer träumerischen Dichtsthuerei verhüten wirft. Es ift diefes: habe fur bergleichen Ralle gu ieder Beit einige unbedeutendere Beschafte von leichter Art in Bereitschaft, bie bu, wann bu bich wirklich unfahig fühlft, etwas Unstrengendes zu verrichten, unterschieben mogeft, um nur nicht gang in Unthatigfeit gu verfinten. Gin folder gudenbufer von Beschäft fei übrigens, welcher er wolle: gleich viel; wenn nur bem Richtsthun, wenn nur bem verberblichen Sange gur unthätigen Träumerei baburch porgebaut wird. Um beften werden triebwertmäßige (mechanische) Urbeiten fich bagu schicken, welche mit Korverbewegung verbunden find, und babei wenig Aufmert. famteit und Beiftesgegenwart erfodern. Boh! dem Denfchen, bem für Falle biefer Urt bie in fo manchem Betracht wohlthätige Sulfequelle eines erlernten Sand. werts und anderer tleiner Beschicklichkeiten abnlicher Art gu Gebote fteht!

Aber nicht bloß bem ganglichen Berfinken in trage Unthätigkeit, fondern auch ben erften Graben beffelben, welche fich burch eine gewiffe Rachlaffig= feit und Saumseligkeit in Beschäften außern. mußt bu, mein Gobn, wenn bu ein maderer Beichaftsmann zu werden municheft, auf alle Beife entgegenzugrbeiten fuchen. Und wodurch biefes? Theile abermable burch Unwendung ber fo eben gengnn. ten Mittel, welche auch gegen bie fes Uebel - ben unmittelbaren Borlaufer ber offenbaren Raulfrantheit ber Seele - ihre unausbleiblichen auten Dienfte leis ften merben; theile baburch, bag bu bie gleichfalle bier. bergeborige Regel befolgeft, die ich dir biefen Morgen gab: Alles, mas bu machft ober verrichteft, fo gut, so pollkommen in sciner Urt zu machen, als es bir, nach Maggabe beiner Krafte und Gefchicklichkeiten, nur immer moglich fein wird; bag bu alfo nie, felbit ba nicht, wo fein außerer Rachtheil bas pon an beforgen flande, bir erlaubeft, irgend Etwas, es fei mas es wolle, nur fo obenbin, flüchtig ober nachlaf. fig, mit Ginem Borte, fchlediter gu machen, ale bu fannft und als es bir unter ben gegebenen Umftanben moalich ift. Dies ift bas ficherfte Mittel, bem allen Den. fchen - einigen mehr, andern weniger - eigenen Sange jur Erägheit und Nachläffigfeit ju widerftehn, ihn immer mehr und mehr au fcmachen, und endlich an ber alucklichen Fertigfeit ju gelangen , Alles , was man thut ober verrichtet, mit ganger Geele, mit ungetheils ter Aufmertfamfeit und mit eingeengten Rraften alfo auch ficher gut und ju eigener und Underer Bu. friebenbeit au verrichten.

Ich komme zu einer Hauptregel, mein Sohn, die in vier Untervorschriften zerfällt. Hute bich vor Ueberzeilungen, besonders in Dingen von einiger Wichtigkeit! — Aber eine so allgemeine Warnung, wie diese, sagt dir weder etwas Neues, noch etwas Lehrreisches; laß sehen, ob wir durch näher bestimmende Unterzegeln die Art und Weise entwickeln können, wie sie angewandt werden muß.

- 1) Sandle in Dingen von Erheblichkeit, melche nur einigermaßen Aufschub leiden, niemable in Leibenschaft. Jeder leidenschaftliche Buftand ift ein Raufch, und ein Berauschter fieht befanntlich die Dinge umber nie, wie fie find, fondern bald ju groß, bald ju flein, mas gerade ift, fchief, mas fest fteht, schwantend, bas Selle buntel, und vergerrt, was richtig gezeichnet ift. Gben fo ber Menfch im Buftande einer beraufchen. ben Leidenschaft. Es ift baber immer mehr Bufall, als uaturlicher Erfolg, wenn diefer, wie jener, in einem folden Buftande einmahl recht fieht, einmahl richtig urtheilt, einmahl meife Magregeln ergreift. In der Regel irrt und fehlt ber Gine wie ber Audere, auch wenn fein Muge vorher noch fo fcharf, fein Berftand noch fo richtig und eindringend mar. Die Nothwendigkeit ber Befolgung meiner Regel ift alfo flar. Befolge fie bemnach, fo oft die Umftande es nur immer erlauben mollen , fo oft die Sache nur einigermaßen Huffdub leidet.
- 2) Aber auch bann, wenn keine Leidenschaft im Spiel ist, traue der Schlußfolge der ersten Ueberlegung nicht, sondern schiebe den Abschluß jeder wichtigen Ungelegenheit so lange auf, als es ohne Nachtheil und ohne Pflichtverlegung gesschehen kann. Es ist ein wahres Sprichwort: Beseferer Rath kommt morgen; und unsere Gedanken

Ueberlegungen und Beschliffe bedürsen eben so, wie jebes andere Naturerzeugniß, einer gewissen Zeit, um zu
ihrer Reise und Bollsommenheit zu gelangen. Bersuche
es nur, Sachen, die du zu Papier gebracht hast, eine
Beit lang liegen zu lassen; lies sie nachher, wann sie dir schon gleichsam fremd geworden sind, wieder durch, und
siehe zu, wie viel du daran zu ändern, wie viel du
daran umzuarbeiten sinden wirk! Dieser Bersuch, und
eigene Ersahrung, die dich lehren wird, wie leicht man
sich übereilt, wenn man gar zu eissertig ist, werden dich
von der Nothweudigkeit der Besolgung dieser Regel vollkommen überzeugen können.

3) Benute bie Tage ober bie Stunben bes

Aufschubs, die zwischen der ersten Entschließung und der Ausschrung dir vergönnt werden, dazu, daß du die Sache, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Seelenstimmungen, immer wieder von neuen in Ueberlegung ziehest; und siehe dann zu, ob sie dir jedesmahl als die nämliche erscheine oder nicht. Ist Ienes, so schreite beherzt zur Ausssihrung; denn was alsdann auch immer ersolgen mag, so hast du das Deinige gethan, und darst also rushig dabei sein. Ist Dieses, so bezweiste die völlige Reise beines Entschlusses, und schiede, wenn's immer thulich ist, die Aussührung so lange auf, die jede wiederholte Ueberlegung dich immer wieder zu einem und ebendemsselben entschiedenen Endurtheile führt. Wer nur einisgermaßen gewohnt ist, auf Das, was in ihm vorgebt,

an achten, ber weiß, wie fehr nicht bloß bie Farben, fondern auch die Grundzüge unferer Worftellungen fich ju andern pflegen, je nachdem wir eine Sache vor ober nach ber Mahlzeit, bes Morgens, bes Mittags ober bes Abends, unter biefen ober jenen außern Umftanden, und

in biefer oder jener Seelenstimmung überdenken. Der Mann von Erfahrung und Nachdenken hat diese leicht zu machende Beobachtung über sich selbst nicht umsonkt gemacht. Er erkennt die Beränderlichkeit der menschlischen Borkellungen und Gedanken nach Zeit und Umständen, und er ist daher gegen die Schlußsolge der ersten Ueberlegung so lange mißtrauisch, bis wiederholtes Nachdenken, zu verschiedenen Zeiten angestellt, ihm die Sache in der Folge aus mehren Gesichtspunkten, bald von dieser, bald von jener Seite, bald in diesem, bald in jenem Lichte gezeigt, und sich dabei immer einerlei gegeben hat; gleich dem Rechner, der beim Zusammenzählen die gefundene Zahl nicht eher für die wahre hält, als bis er beim Serunterzählen Ebendasselbe sindet, was er vorher beim Sinausachlen gefunden hatte.

4) Ift endlich bie Sache nicht gar zu brin= gend, und nicht von ber Urt, baß fie ichlechterbings vor Jedermann geheim gehalten werden muß. fo verfaume boch ja nicht, vorher erft bei= nen gepruften und verftandigen Freund baruber au Rathe au gieben. Denn einmahl feben ja vier Mugen gewöhnlich mehr als zwei; und zweitens ift ber Freund in des Freundes Sache fast immer scharfsichtiger, als in ber feinigen, weil er jene minber leibenschaftlich, alfo ruhiger betrachtet, ale biefe. Oft entbedt baber bas Auge bes Freundes au bem Begenftande unferer Berathichlagung eine Seite, welche bem unfrigen entgangen mar ; und bie Sache erhalt nun auf einmabl eine Bestalt, die von der, welche fie vorher au baben schien, gar fehr verschieden ift. Bie bochstwichtig biefes Borfichtigfeitsmittel jur Bermeidung ichadlicher Ue. bereilungen befonders in folden Fällen ift, wo irgend eine Leidenschaft mitwirtt, bas wirft bu fünftig bei "

gahlbaren Gelegenheiten aus eigener Erfahrung lernen. Bis bahin traue ber meinigen.

Best begleite mich mit beiner Aufmertfamteit zu ber Frage: worauf man bei jedem Geschafte und bei ber porber barüber anzustellenden Ueberlegung zu allererft und gang vorzüglich zu feben habe? Aber faum wird es nothia fein , daß die Untwort barauf bir erft von mir gegeben werbe. Dein eigener Berftanb, von beinem eigenen Bergen geleitet - ich barf bas Beiben gutrauen - mird ichon von felbft in bem Mugen. blice, ba ich fie aufwarf, die leichte Untwort baranf gefunden haben. Worauf anders nämlich , als darauf: ob der 3med, den wir erreichen wollen, guvorberft - gerecht fei? Berechtigfeit, mein Sohn, ift die erfte, nothwendigfte und unerläßlichfte aller Wflich. ten, beren mir uns zu befleißigen haben, Diejenige, ber wir bei allem unfern Thun und Laffen ju allererft, und amar mit der größten Strenge und Gemiffenhaftigfeit. ein Benuge zu thun, uns bestreben muffen. ftebt, mie bu meift, in ber gur Fertigfeit geworbenen Gefinnung, einem jeden Dasjenige zu geben, mas er mit Recht von und fobern tann, und alles Dasienige gegen Undere ju unterlaffen und ju bermeiben, mas irgend einem ihrer moblaegrundeten Rechte zumiderlaufen murbe. Reine andere Tugend ift gur Erhaltung und Beforberung bes Bohle der Gefellichaft nothiger, ale biefe; feine andere, bei welcher biefe nicht jum Grunde liegt, fam auf ben Ramen einer Engend Unspruch machen. Sie ift alfo bie erfte, unumganglich nothwendige Bedingung au ber Ghre und Burde eines braven Mannes. Sie A noch mehr; fie ift zugleich bas ficherfte Beforderungs. mittel, um unfern Gefchaften, von welcher Urt biefe auch immer fein mogen, einen feften Gang und einen aludlichen Erfola zu verschaffen. Dhue Gerechtigfeit Bonnen wir bei unfern Mitmenichen fein Bertranen finben; und ohne biefes faun feine unferer Birfungsgrten gelingen, wenigstens feine auf bie Dauer. Das Bemußtfein rechtmäßiger Ubfichten erhebt ben Beift bes braven Mannes über taufend Schwierigfeiten und Unannehmlichkeiten, die fich ihm in den Beg legen, und ruftet Leib und Seele mit Rraft und Starte aus. fie muthig und gludlich ju überwinden. Gelbft bas Difelinaen unferer Unternehmungen - auch die rechtmäßige ften tonnen und muffen zuweilen feblichlagen - ift bunbertmabl weniger unangenehm und nachtheilig, wenn wir und das Beugniß dabei geben tonnen, daß die Absichten, bie wir vor Augen batten, gerecht und lauter maren.

Das sei also beine erste und vorzüglichste Sorge, mein Sohn, bei Allem, was du vorhast, es bestehe worin es wolle, vor beinem eigenen Gewissen zuvörderst wohl auszumachen und aufs Reine zu bringen, ob der Zweck, ben du beabsichtigest, in jedem Betrachte recht mäßig sei? Kann diese Frage noch nicht mit völliger und zuversichtlicher Beistimmung beines Gewissens bejaht wersden, so hüte dich, irgend einen Schritt in der Sache zu thun, folge dann auch aus deiner Unthätigkeit, was da wolle! Besser, tausendmahl besser, das nichts geschehe, als daß du Etwas mit zweiselhaftem, oder gar mit widers strebendem Gewissen unternehmest. Die Bewahrung deis ner Rechtschaftenheit muß dir über Alles aelten.

Ift nun aber die erfte Frage, die Rechtmäßigfeit bes Borhabens betreffend, nach reifer Ueberlegung bejahlich von dir entschieden, dann giehe die Mittel in Erwäsgung, die gur Erreichung beiner Absicht dir gu Gebote

stehen. Und auch hier fei beine erste und angelegentlichste Frage abermahls: ob der Weg, den du jur Erreichung beines rechtmäßigen Bweckes einschlagen wills,
gleichfalls rechtmäßig sei? Denn auch der beste, der
edelste Bweck kann die Unrechtmäßigkeit der Mittel, die
zu seiner Erreichung angewandt werden, nie entschuldigen; und es ist besser, daß etwas Gutes unterbleibe,
als daß es auf eine ungerechte Art geschebe.

Mur bann erft, mann bu die Foderungen ber Berechtiafeit angebort, und bei ber Bestimmung bes 3mids und ber Mittel mobibebachtig jum Grunde gelegt haft, ift es Beit, Die Frage aufzuwerfen : welcher unter mehren gerechten Sweden ber ebelfte, und welches unter mehren rechtmäßigen Mitteln bas zweckmäßigfte und zugleich bas rubmlichfte fei? Erft muß in jedem Falle ber Berechtigfeit ein Gennae gescheben : bann ift es icon und ehrenhaft, Chelmuth, Menschenliebe und Großmuth wirten au taffen. Uber biefe erhabenen Tugenben mit Bernachläffigung ber Berechtigfeit üben ju wollen, beißt, einen prächtigen Dalaft ohne Grundlage errichten. Beibes fann nur in ber Ginbilbung gefcheben. In ber Wirflichteit fommt ein folder Palaft nie ju Stande; und bei unbefangener Burdigung bes Berthes unferer Sandlungen, ift Großmuth ohne Berechtigfeit ein leerer Name, ein Blendwert, welches zwar taufchen, aber bie Drufung nicht ertragen fann. Dur in Ginem Falle ift es erfaubt, von der Regel der Gerechtigfeit eine Musnahme zu machen - menn ber babei leibende Theil einzig und allein ber Sandelnde felbft, ber ge= winnende fein Rachfter ift. Mit unferm wohlerworbenen Gigenthume burfen wir nach Belieben fchalten, und von feinen eigenen Rechten tann Jeber nache laffen, fo viel er will. In jedem andern Falle bingegen, wo es auf das Eigenthum und die Rechte anderer Menschen andommt, mussen uns, so gut und edel die Ubsicht, die wir erreichen wollen, auch immer sein mag, jenes Eigenthum und jene Rechte immer heilig bleiben.

Dies führt mich ju einem Rathe, ber bir anfangs vielleicht ein wenig übertrieben flingen wird, ber aber boch feinen auten und vernünftigen Grund bat. Berrichte und besorge Das, mas bu fur Unbere übernommen haft, noch einmahl fo forgfältig und treu, als bu thun murbeft, wenn es beine eigene Sache mare. Und marum biefes? Rann man auch verlangen. daß wir Undere mehr als und felbit lieben, ober, welches einerlei ift, daß eine fremde Ungelegenheit uns noch mehr ale unfere eigene beschäftigen foll? - Das nun gerade nicht; die Gotteslehre felbft verlangt ja nicht mehr von und, ale bag wir unfern Rachften lieben follen , ale une felbit, nicht mehr ale une. Der Grund meines Rathe ift biefer: bei Allem, mas beinen eigenen Bortheil betrifft, wird die Selbilliebe bich ichon bemahren, bag bu nichts vernachlässigeft, mas bir wichtig ift; aber bei Dem, mas bu für Undere au beforgen haft. fällt biefe machtige Triebfeber weg. Dier muß alfo Gewiffenhaftigfeit an Die Stelle ber Selbftliebe, großere Sorafalt, Aufmertfamteit und überlegte Unftrengung an die Stelle des blinden Naturtriebes treten ; fonft murben wir frembe Gefchafte in ben meiften Fallen gewiß nachläsuger treiben, ale unsere eigenen. Dies follen wir aber nicht, bies muffen wir aber nicht, wenn wir anders brave Manner und tugendhafte Staatsburger fein wollen: weil wir als folde nicht unfern eigenen befondern Bortheil, fondern bas allgemeine Befte jum letten Endziel unferer Beftrebungen machen, und jenen nie für fich allein, fondern nur in biefem ju fu den und ju finden und gewöhnen muffen. Uebertreibungen Diefer pflichtmäßigen Bemiffenhaftigteit bat es fo leicht nicht Noth. Die großere Sorgfalt, bie bu bier anmendeft, wird bloß ben munichenemurbigen Erfolg haben, daß der von Ratur ftarfere Untheil, welchen bu an beinen eigenen Angelegenheiten nimmft, mit bem von Matur ichmachern, ben bu an ben Ungelegenbeiten beines Mitmenfchen und an bem allgemeinen Beften nehmen folift, ins Gleichgewicht fomme, bamit bu fabig merbeft, bie gefellschaftlichen und burgerlichen Bflichten eben fo tren und eben fo emfig, als biejenis gen gu erfüllen, welche bie Sorge für bein perfonliches Boblergeben mit fich führt. Und fiebe, mein Sobn, bagu glaubte ich jenen Rath bir ertheilen ju muffen, und bagu wirft bu, hoffe ich, ibn auch treulich ju befolgen fuchen.

Aber so sehr ich muniche, daß du jede einmahl übernommene Pflicht mit der größten Treue und mit der
eifrigsten Strebsamkeit erfüllen mögest, so sehr muß ich
nun auch auf der andern Seite rathen, daß du bei jeber freiwilligen Uebernchmung neuer Verbindlichkeiten gegen Undere, durch Verabredungen und
Vertragschließungen, mit der größten Porsicht
und Bedachtsamkeit zu Werke geben mögest. Der
Leichtsun, dessen man sich hiebei schuldig macht, ist
nicht allein gewissenlos, also eines rechtschaffenen Mannes unwürdig, sondern er hat auch gemeiniglich seine
mannichsachen, höchstschälichen äußeren Folgen für uns

und Undere. Dies bedarf ja wol keiner Unseinanderfepung; es ift für sich felbst einleuchtend. Aber wichtiger und nothiger zu beiner Belehrung scheint die Ungabe und Bestimmung der Urt und Beise zu sein, wie
du jenen Rath in Erfüllung zu bringen suchen mußt.
Bernimm hierüber folgende Regeln, deren Unwendung
ich selbst immer bewährt gefunden habe.

1) Ueberdenke, bevor du eine Berbindlichkeit übernimmft, mit möglicher Deutlichkeit und Bestimmtheit Das, wozu du dich verbindlich machen fouft. Gehe dabei so sehr ins Ginzelne hinab, und blicke dabei in die Zukunst so weit hinein, als es dir nur immer möglich sein wird, damit dir nichts von Dem, was du übernehmen und wozu du dich anheischig maschen willst, dabei verborgen bleibe.

2) Bergleiche damit beine Zeit und Rrafte; indem du nicht blog Das, was du jest vermaglt, berecheneft, sondern auch Das, was dir wahrscheinlicher Weise kunftig möglich und thulich sein wird, in reise Erwä-

gung zieheft.

3) Mache bich sobann zu nichts verbindlich, wovon bu nicht mit Ueberzeugung fühlst und weißt, daß du es jest und kunftig werdest leisten konnen. Den festen Borsas, dieses dann auch wirklich leisten zu wollen, sete ich natürlich, als Etwas, das sich ganz von selbst versteht, stillschweigend voraus.

4) Entwirf hierauf die wohlüberdachten und wohlbestimmten Punkte der Uebereinkunft zu einem ordentlichen, bundigen und zwar schriftlichen Bertrage, auch wenn du in die Rechtschaffenheit bes Undern nicht den mindesten Zweifel zu setzen Ursache sindest. Dies vornehmlich auch wegen möglicher Irrungen und Migverständnisse, die selbst unter ben

besten und redlichsten Freunden aus Bergeffenheit ents

5) Sete bei jedem Bertrage als etwas Dog= liches voraus, daß er über furz ober lang burch Rechtskniffe gemigbraucht werden konne; ziehe daber alle mogliche Kalle, worin die verabredete Sache kunftig vielleicht eine ganz andere Gestalt gewinnen tonnte, als fie jest hat, in Ermagung, und fuche Das, mas in folden Rallen von beiben Seiten geleiftet werben foll, aufs genauefte ju Dente nicht: ber Mann, mit bem ich bestimmen. Diefen Bertrag errichte, ift ein rechtschaffener Mann, ober, er ift mein Freund, es bedarf alfo feiner Beitläufigfeit, feiner fchriftlichen Belege, teiner Borficht mit ihm; benfe vielmehr; er ift ein Menich wie ich. er bat alfo auch Gedachtnißschranten wie ich, er hat Gigenthumsliebe und Erwerbstrieb wie ich, er fann auch fterben wie ich, und fein Erbe ober fein Sachwalter ift vielleicht weniger billig, weniger rechtschaffen, weniger mein Freund, als er, und fann alfo ben Mangel eines förmlichen und gengu bestimmten fcriftlichen Bertrages ju meinem großen Nachtheile migbrauchen. Man braucht nicht lange in ber Belt gelebt zu haben, um zu miffen, daß Falle diefer Art fich alle Tage ereignen, und zu ben weitläufigften, unangenehmften und verderblichften Rechts. handeln Unlag geben. Der Berftandige benünt diefe Erfahrungen, und fucht Unannehmlichkeiten Diefer Urt durch Borficht auszubeugen.

Aus gleichen Ursachen muß ich bir rathen: keinen Gelbpoften von einigem Belange auszuzahlen, und keine Sache von betrachtlichem Werthe auszuliefern, ohne bir eine Bescheinigung barüber geben zu laffen: und sowol bergleichen Scheine,

ſ

als auch jebe andere Art von rechtfertigenden Belegen und beweisenden Urtunden forgfattig aufzubewahren, auch ba, wo es gar nicht mahrscheinlich ift, bag bu jemahls nothig haben merbeft, Gebrauch bavon zu machen. Chen biefes gelte auch von beinem Briefwechfel, mein Gohn. Bebe Denjenigen Theil beffelben, ber nicht gang unbedeutend ift, forgfaltig auf; und will es beine Beit nur immer erlauben, fo nimm von jedem beiner eigenen Briefe, ber ein Beschäft von einiger Erheblichteit betrifft, bevor bu ihn absendeft, erft eine Abschrift. Du glaubft nicht. wie oft man im geschäftigen Leben, besonders wenn unfer Birtfreis etwas ausgedehnt ift, und uns in mannichfache Beichafteverhaltniffe mit mancherlei Leuten fest, in den unvorhergesehenen Fall gerath, bag man Briefe und andere Papiere, die man faum eines Platchens in irgend einem unbrauchbaren Bintel murbig fand, ju Belegen in fehr bedeutenden Ungelegenheiten gebraucht. Wie theuer habe ich diefe und die vorhergebenden Erfahrungen einige Mable einkaufen muffen, bepor ich gelernt hatte, ihnen gemäß zu verfahren!

Sei du klüger, mein Sohn, und benühe sie, ohne erst durch Schaden daran erinnert zu sein. Lege dir, sobald du einen festen Standpunkt in irgend einem Wirkfreise wirst erhalten haben, einen nach der Buchstabenordnung eingerichteten Verwahrungsort für Papiere dieser Art an, damit du zu jeder Zeit leicht und sicher finden könnest, was du bei vorfallender Gelegenheit davon nöthig haben wirst; und werde in der Anwendung dieser nöthigen Borsicht nie müde, auch wenn du eine lange Zeit hindurch nicht den geringsten Rusen davon erleben solltest. Die Gelegenheit, da sie dir ausnehmend zu Statten kommen wird,

ð.

tritt vielleicht erft fpat ein; aber bann wirft bu bich auch glucklich preifen, bie kleine Dube, die mit biefer Aufbewahrung verbunden war, nicht gescheut zu haben.

In Unfebung beines fünftigen Briefwechsels muß ich bir, besouders auf den Fall, daß du, wie ich boffe und ermarte, ein Mann pon einiger Bedeutung merben follteft, bei biefer Belegenheit noch eine befondere Barnung geben; diese nämlich: baß bu bich vor forglo= fen Bergensergießungen gegen ungeprufte Leute, vornehmlich aus ber bucherschreibenben Rlaffe. buten, und ihnen nie ein Wort ober eine Beile schreiben mogest, die du gedruckt und offentlich verbreitet zu feben bebentlich finden murbeft. Smar ift es von jeher für ungerecht und schandlich gebalten worben, Die Bertraulichkeit ber Briefe au mifebrauchen, und Etwas befannt ju machen, mas ber Schreibende nicht für alle Belt, fondern nur für feinen Freund, und nur im Bertrauen auf beffen freundschaft. liche Auslegung und Berichwiegenheit, ichrieb : amar ift es auch bochft trauria, daß eine fo ergiebige Quelle bes Bergnugens ber Mittheilung und Theilnahme, als man ebemable an einem vertrauten Briefmechfel batte, für uns nunmehr verftopft fein foll: allein unfere Buchermacher - ber bloge Name mird bir fagen, welche Urt von Schriftstellern ich bier meine - nehmen es mit Dem. was ungerecht und ichanblich ift, fo genau nun eben nicht; und ob die Menschheit eine Quelle bes fitt. lichen Genuffes und eine Gelegenheit jum fußen Sergenserauffe mehr habe, oder nicht, bas fummert biefe Berren wenig. Bir haben baber feit einiger Beit bie

unmurbigften Beifpiele von Briefverrathereien erlebt: und ungeachtet jeder Cble im Bolte barüber fnirfchte. fo erreichten die Berrather felbst boch gemeiniglich ibren Bwedt, weil nur felten einer unferer gabllofen Buchers ausrufer den Edelmuth hatte, ihnen das wohlverdiente Brandmahl bafür aufzudrucken. Bir baben fogar erlebt. baß berühmte Schriftsteller bergleichen Berrathereien mit Beifall benütten , um bem sittlichen guten Ramen eines beneideten Mitbruders in ben Mugen bes unden. fenden Dobels einen Schandfleck anzuhängen. Und fo ift es benn hiedurch, wie überhaupt durch bas, in unferer Belehrtenwelt mit ber gunehmenden Deffentlichfeit immer mehr und mehr einreißende ungefittete und pos belhafte öffentliche Betragen, nach und nach ichon jest babin gefommen, und wird, wenn bas fo fortgeht, noch immer mehr babin fommen, daß ber Mann von Ghre por bem feinern und gesittetern Theile ber Ungelehrten über bas Geftandniß, ein Belehrter und Schriftfteller gu fein , errothen muß. - Doch biefe Rebenbetrache tung murbe mich, wenn ich ihr nachhangen wollte, für bie Absicht unferer beutigen Unterredung zu weit führen. 3ch breche fie alfo ab, und bitte bich nur noch einmahl, für beine Rube und für beinen guten Ramen auch bas durch ju forgen, daß bu Schriftftellern von der angezeigten Urt, und überhaupt Gelehrten, von beren bef. fern Dentart bu bich ju überzeugen noch feine Belegen. beit hatteft, nie Etwas fageft ober fchreibeft, beffen Be-Fanntmerden bir ober Undern Nachtheil bringen murbe. Sete vielmehr bei Allem, mas bu mit Leuten biefer Urt verhandelft, wenigstens als febr möglich voraus, baß bu es nachstens in irgend einer Beitschrift, in ir. gend einer Reifebeschreibung, in irgend einer Unetbotenfammlung, ober in irgend einem gelehrten Rachlaffe

wiederfinden werdest. Freilich werden beine Gespräche und beine Briefe durch die Befolgung dieser Borschrift etwas sehr Steifes, Dürres und Mageres annehmen; aber es ist besser, daß man dich kurzsilbig sinde, als daß du deine Gedanken und Empfindungen Leuten anvertrauest, welche Mißbrauch davon machen würden. Du weißt, welche Ersahrungen mich berechtigen, dir diese Borschrift zu empsehlen.

Borsicht und Behutsamteit gehören überhaupt zu ben unentbehrlichsten Eigenschaften, welche ber kunftige Geschäftsmann zu erwerben und anzuwenden suchen muß. Dies, wie in allen andern, so vornehmlich auch in Geldgeschäften. Laß mich hierüber noch insebesondere ein nöthiges Wort der Warnung und der Bestehrung sprechen.

Sei, so sehr es immer möglich ift, vorsichtig und ordentlich in Geldgeschäften, und suche, so sehr du kannst, deinen guten Namen in solchen Dingen fest zu gründen und zu erhalten. Dies verlangt theils schon die Gerechtigkeit, die wir andern Menschen im Handel und Bandel schuldig sind, theils ist es aber auch ein wesentliches Ersoderniß zu unserem eigenen guten Fortsommen in der Welt, wie zu dem glücklichen Fortgange und dem Gelingen aller derjenigen Unternehmungen, wozu man des Vertrauens seiner Mitmenschen nicht entbehren kann. Selbst unser sittlicher Ruf, oder die Weinung Anderer von unserer Gemüthsart, hängt unglaublich genau und sest mit der größern oder geringern Pünktlichkeit zusammen, die wir in Geldsachen beweisen. Für den größen Hausen der Wenschen

ift man ichon ein braver Mann, wenn man nur ein richtiger Bahler ift; ungeachtet dies, beim Lichte befehen, noch nicht viel mehr bebeutet, als bag man nur fein Schurfe und fein Betruger ift. Uber ba ber menich. lichen Gefellichaft, vermoge ihrer gangen jegigen Berfaffung, fo febr viel baran liegt, baß Treue und Red. lichfeit in Gelbgeschäften berrichen, fo bat man biefer perneinenden Tugend den gangen hoben Berth der thatigen Rechtschaffenheit beigelegt, und alle andere Tugenben, verbunden mit allen moglichen Beiftesagben und Gefchicklichkeiten, fonnen uns nicht vor Berachtung fcuben, wenn wir es in biefem einzigen Stude an Buverläffigfeit und an punktlicher Genauigkeit fehlen laffen. Ich für meinen Theil babe es mir baber von Jugend auf jur Regel gemacht, Alles, mas ich zu beaablen hatte, mo nicht ichon por ber festgefenten Bablungezeit, boch gewiß auf ben Zag und bie Stunde gu entrichten, ba die Auszahlung mir oblag, nie Etmas au genießen, mas ich nicht bezahlt hatte, nie Etwas zu Kaufen, ohne erft vorher forgfältig zu ermägen, ob ich auch bas Geld bagu entbebren fonnte, und lieber einen fich darbietenden beträchtlichen Bortheil fahren ju laffen, als mich ber Gefahr auszuseben, an einem Bablungstage nicht Wort halten ju fonnen. Und glaube mir, mein Lieber, ich habe mich bei ber Befolaung biefer -Regel immer mohl befunden.

Wilst du eben diese angenehme Erfahrung in deinem eigenen kunftigen Geschäftsleben machen — und
wie könnte ich einen Augenblick daran zweiseln! — so
vernimm den Rath, den ich dir über die Art und Beise, wie du es anfangen mußt, um meinem Beispiele
hierin zu folgen, nun noch kurzlich mitzutheilen babe.

E. Theophron.

1) Sete beine Ausgaben in ein richtiges Berhaltniß mit beiner Ginnahme, und zwar fo, bag bu bei letterer nur auf bas Gewiffe, bei erfteren aber nie bloß auf bas Bemiffe und Bemobnliche, fonbern auch auf außerordentliche Bufalle - Rrantheiten, Ch. renausgaben, unerwarteten Berluft u. f. m. - rech. neft, und bag bu, wenns nur immer ju vermeiben fteht, nie Alles wieder ausgebeft, mas bu eingenommen baft, fondern wenigstens etwas bavon, als einen Nothpfennig für unvorhergefebene Falle, gurucklegeft. Stimme bich und beine Familie lieber ju ber einfach. den, barteften und durftigften Lebensart binab, als bag bu einen Grofchen mehr verzehreft, als bu haft, ober au rechter Beit entrichten fannft. Schame bo babei nicht, als ein unverschuldeter Urmer zu erscheinen benn fchnlblofe Urmuth fchanbet nie - aber fchame Dich jedes Genuffes und jeder Bequemlichkeit, die bu Dir auf Roften ber Chrlichkeit und mit anderer Leute Gelbe verschaffen mußteft. Chrlich erworbenes trocenes Brot und Baffer ichmeten dem braven Danne beffer. und geben ihm eine gebeiblichere Rahvung, als Dafteten und Champagnerwein , für frembes Gelb gefauft ; und ein Rittel von bezahlter Sactleinewand giert ihn in feinen eigenen und aller Rechtschaffenen Augen mehr. als ein Druntfleid von Sammt und Seide, um beffen Berth ber Raufmann erft betrogen werben mußte.

2) Suche burch weise Sparsamkeit und durch redlichen Fleiß bir nicht bloß das Nothwendige, sondern, wenn du Gelegenheit dazu haft, auch Uebersluß, versteht sich, zu einer rechtmäßigen, vernünftigen und gemeinnüglichen Anwendung zu erwerben. Laß eine in den kustern Beiten der Priesterberrschaft ersonnene Mönchslehre die Berachtung

aller irbifchen Guter, fo viel fie will, empfehlen : es ift und bleibt boch nichts besto weniger mahr, bag mir Affe, ber Gine mehr, ber Unbere weniger, eine Menge von natürlichen und angenommenen Bedürfniffen haben - gludlich ift freilich Der, welcher die wenigsten hat! - wovon einige menigftens ichlechterbinge befriedigt merben muffen, wenn wir leben und unfere Lebens einigermaßen froh werden wollen; und baf biefe Bedürfniffe nicht anders, ale burch die fogenannten irdifchen Guter - Die Nahrunge. Rleibunge- und Bequemlichkeitsmittel - befriediget werben tonnen. Diefe Mittel alfo burch redlichen Rleiß und Sparfamteit au erwerben und au Rathe au halten, fann nicht nur nicht unerlaubt fein , fonbern es gehört vielmehr gang eigentlich an ber Pflicht, Die und gegen und felbit und gegen Die Unfrigen obliegt, unfern Berftand, unfere Rrafte und unfere Geschicklichkeiten dazu aufzubieten. Dir bies erft weitläufig beweisen zu wollen, bieße, meine ich. etmas febr Ueberffüssiges thun.

Und ist es zweitens nicht auch ohne allen Sweifel schon und rubmlich, burch eigene Geschicklichkeit, Sorgfalt und Sparsamkeit, nicht nur Das, was man wirklich bebarf, sondern auch das Mittel zur Wohlthätigkeit, zur Verminderung des menschlichen Elendes, und zur Verbreitung menschlicher Glückeligkeit zu erwerben? Ift es nicht schon und selig, selbsterworbenen Ueberfluß dazu anzuwenden, den Hungrigen zu speisen, den Auckten zu kleiden, dem Sinkenden unter die Arme zu greisen, dem emporstrebenden Aufänger die Harme zu greisen, dem emporstrebenden Aufänger die Hand zu bieten, und eine Menge gemeinnüglicher Unternehmungen und Anstalten, wozu Geld erfodert wird, entweder felbst zu betreiben oder befördern zu helfen?

Den Ubmeg ber niedrigen Sabsucht und bes Geiges wirft bu, fo lange Gerechtigteit und Menschenliebe die ungerftorbare Grundlage beiner Gemutheart bleiben merben, leicht und ficher vermeiben fonnen. Bift bu bir nur immer mit Uebergeugung bewußt, bag beine mabre Abficht beim Ermerben und Burathehalten nicht auf das bloke Saben, und nicht auf die Befriedigung thorichter Buniche und fehlerhafter Reigungen, fonbern auf eine weise und menschenfreundliche Unwendung au beinem und ber Deinigen mahren Bohlergeben, ju gemeinnütlichen Unternehmungen und ju Berten echter Menschenliebe gerichtet fei : wendest bu , um bein Gigenthum au erhalten und au vermehren, nur feine anbere ale rechtmäßige, anftandige, von beinem Gewiffen und von einem vernünftigen Chrgefühle gebilligte Dittel an ; thuft bu dabei, fo oft bu Belegenheit und Auffoberung baju haft, beine Sand ben Dürftigen und Dothleidenden gern auf, um ihnen von beinem Ueberfluffe auf eine eben fo überlegte ale liebreiche Beife mitzutheilen ; giebst bu endlich Jedem, was ihm gebührt, au rechter Beit und ohne Berfurgung : bann erfüllft bu burch Erwerbfamteit, Rleiß und Sparfamteit eine fcone - und große Pflicht ale Mensch und Burger; bann fann bein Trieb, ju erwerben und ju fvaren, auch wenn er noch fo lebhaft wirkt, nie in Beig ausarten, und por bem Richterstuhle einer gefunden Bernunft nie tabels. murbig icheinen.

3) Beweise dich überall, in der Einrichtung deines Hauswesens, in deiner Kleidung, in deinen Sitten, in deinen Geschäften und in deiner ganzen Lebensart, als einen Mann, der Ordnung, Einfachheit und Arbeit liebt. Dies wird für Jeben, der diese Sigenschaft an dir bemerkt, bin-

reichend fein, dich auch für einen orbentlichen und redlichen Bezahler zu halten, bem man trauen darf.

4) Sei besonders aufmerksam auf Rleinig= feiten, die du schuldig wirft; und beweise in ber Abtragung derfelben die allergrößte Punktlichkeit. Dies aus zwei Urfachen; namlich einmahl, weil man, ohne Gewohnung jur Aufmertfamteit auf bergleichen Rleinigkeiten, fie gar leicht aus bem Gebachtniffe verlieren fann, und zweitens, weil Leute von Erziehung und Lebensart, die nicht jugleich fehr vertraute Freunde find, fich an bergleichen vergeffene Rleinigkeiten einander nicht füglich erinnern tonnen. Gie bleiben baber gemeinialich. wenn wir uns nicht felbit baran erinnern. unabgetragen. Dun will aber Niemand gern, auch nur in Rleinigkeiten, etwas ohne Roth und auf eine Urt verlieren, die ihn jedes Dants bafur beraubt. Man erträgt baber bergleichen unbedeutende Ginbufe gewöhn. lich mit Unwillen über Den, ber fie uns verurfachte: und man ift geneigt, ihm beghalb auch in wichtigern Dingen fein Bertrauen zu verfagen.

5) Indem du selbst nun aber die größte Punktlichkeit und Chrlichkeit gegen Andere beweisest,
so erwarte nicht, daß Andere sie eben so gegen
dich beweisen werden. Sei vielmehr, ohne gerade Mißtrauen zu sassen, oder gar zu äußern,
vorsichtig gegen Jedermann, und wende, um
Irrungen und Betrügereien vorzubeugen, diejenigen Mittel an, welchen der allgemeine Gebrauch
alles Befrembliche oder Beleidigende, selbst unter
anerkannt rechtschaffenen und ehrlichen Leuten,
schon längst genommen hat, z. B. das Nachrechnen, das Nachzählen, das Bescheinigen u. s. w.
Es giebt wenige Fälle, wo biese Borsicht in Geloge-

ichaften upnothig ober übel angewandt mare. Denn auch ber rechtschaffene Dann tann unwilltübrlich irren und feblen ; auch er tann Etwas in feinem Buche aus: autilgen ober anguschreiben vergeffen; auch er fann und muß endlich fterben, und bie Uebernehmer feines Rach. laffes find vielleicht minder geneigt, als er, unfern bloßen Berficherungen ein unbedingtes Bertrauen gu fchenken. Und wenn bemnach Borficht fogar bei unbezweifelt rechtschaffenen Leuten teinesweges überftuffig ift, wie viel weniger wird fie es bei Unbekannten, wie noch weniger bei Golden fein, beren gemiffenhafte Redlichkeit fich wol gar bezweifeln faßt? Und aus biefen lettern beiben Rlaffen werden boch immer menigftens zwei Drittel von Denen fein, mit welchen bu Gelbaefchafte abaumachen haben wirft. Alfo vorfichtig, mein Sohn, wenn du nicht oft bas Spiel ber Berichlagenen und die leichte Beute ber Gauner merben milft!

Ich schließe diese, die Geldgeschäfte betreffende Belehrung mit einer Borschrift, deren Bernachlässigung schon Wanchen ins größte Unglud gefürzt hat.

Wird dir fremdes Eigenthum, z. B. eine Kasse, anvertraut, so betrachte es als ein Heiligthum, welches eigenmächtig und vorschrifts-widrig anzugreisen du dir unter keinerlei Umständen jemahls erlauben darsst, wosern du dich nicht der größten Gefahr aussehen willst, deinen ehrelichen Namen, oft sogar deine Freiheit und beine ganze irdische Glückeligkeit einzubüßen. Denke nicht: ich werde an dem oder dem Tage so oder so viel einzunehmen haben, und kann daher meiner Kasse das

•

baraus Entlehnte vor der Ablieferungszeit wieder erfesen. Denn auch die sichersten Geldzustüffe gerathen oft durch allerlei sonderbare und ganz unerwartete Bufälle ins Stocken, und selbst die ehrlichsten und reichsten Leute lassen uns zuweilen, entweder aus Bergessenheit oder aus unwilltührlichem Unvermögen, wider alle Erwartung, plöslich im Stiche. Wehe Dem, der diese Erfahrung erst dann macht, wann es nicht mehr Beit ist, sich danach zu richten! Frage auf den Festungen und in den Gefängnissen nach, und man wird dir überall lebendige Beispiele solcher Unglücklichen zeigen, die iheren Unverstand zu spät bereuen.

Ueberhaupt, mein Sohn, ftrebe nach ber Ehre, in allen Dingen als ein zuverlaffiger Mann gu erscheinen und bafur gehalten zu werben. Dein bloges Bort fei bir, mas Undern ein Schwur ift. Bas Du versprochen haft, das halte, follte es auch mit beinem größten Nachtheile verbunden fein; was man bir anvertraut hat, bas bewahre, ohne es ju beinem Rusen au verwenden, follteft bu and Sunger nub Onrft babei leiden muffen; was bu in beinem Berufe gu verrichten baft, bas verrichte punttlich, ordentlich, emfla und getreu; was du ju bezahlen haft, bas entrichte jur verfprochenen Stunde, follteft bu auch, um es aufzubringen , bir bas Rothwendige entziehen muffen ; was man bir auftragt, und was bu entweber aus Gefälligfeit übernehmen willft, oder aus Dienftpflicht übernehmen mußt, beffen entledige bich mit ber größten Sorgfalt und Treue, auch wenn bu beine eigenen Ungelegenheis ten barüber verfaumen follteft. 'Go, mein Lieber, wirft du es dahin bringen, daß man dich überall, wo du betannt bift, für einen Mann von Wort, für einen treuen und zuverläffigen Menschen halten wird: ein Ehrentitel, der sowol überhaupt und an sich selbst, als auch besonders im geschäftigen Leben, weit mehr sagen will, als andere, welche Geburt oder Fürstengunst ertheilen.

Endlich, mein lieber Sohn, muß ich, bevor ich unsere heutige Unterhaltung ichließe, noch eine Barnung binaufugen, welche ben gewöhnlichen Bang aller menschlichen Unternehmungen betrifft, und welche befondere ben feurigen jungen Beichaftemann por mandem Migveranugen, wie por mancher Berlegenheit bemahren fann. Bei Allem, mas bu unternimmft, besonders wenn beine Unternehmungen von zu= fammengefetter Ratur und von etwas betracht= lichem Umfange sind, rechne ja nicht barauf, baß ber Gang beiner Beschafte eben so in geraber Linie fortschreiten werbe, als du ihn in beinem Ropfe ober auf dem Papiere entworfen haft; fei vielmehr jedesmahl zum voraus versichert, baß fich mahrend ber Ausführung mancherlei Umftande hervorthun werden, welche teine mensch= liche Klugheit vorhersehen und berechnen, feine menschliche Rraft ober Geschicklichkeit verhuten konnte, und die, mann fie eintreten, ber Sache gemeiniglich eine gang andere Wendung geben. als unfer Plan ihr vorgezeichnet hatte. 3mar ift es aut und nothwendig, bevor man zu einem wichtigen Unternehmen ichreitet, burch- bas Fernglas der mabrScheinlichen Bermuthung fo tief als moglich in die Butunft bineinzublicen , fich bie Falle , welche menfchliche Borficht babei ahnen fann, fo viel ale moalich au vergegenwärtigen, und vorzüglich feine Schwierigfeit, welche möglicher Beife vorhergefehen werden fann , unbemertt und unberechnet ju laffen; aber wenn man biebei auch noch fo aufmertfam und bedachtig ju Werte gegangen ift, fo muß man fich boch wohl huten, feiner Scharf. fichtigfeit jugutrauen , bag fie nun Ulles mahrgenom. men, und ber Bufunft nichte mehr zu enthullen übrig gelaffen habe. Aller Bahricheinlichkeit nach wirft bu pon brei Schwieriafeiten, welche fich mabrend ber Musführung hervorthun werden, jedesmahl hochstens doch nur Gine vorhergefeben haben. Unfere großeren Unternehmungen gleichen einer Sahrt auf offener See, mobei man, auch wenn übrigens Alles recht aut geht, boch nie in gerader Linie Schifft, sondern oft, von Bind und Bogen gezwungen, zur Seite lenten, oft auf bie langs weiligste Beife im Bichack fegeln, oft fogar eine Beit lang fich por Unter legen muß. Es ift bir aber gut, junger Steuermann, Dies ichon vor der Abfahrt gu wiffen, damit bu barauf gefaßt fein, und vor unvorhergefehenen Schwierigkeiten, wenn fle nun ploglich eintreten werben, nicht gu fehr erichrecen, fondern Muth und Gegenwart bes Beiftes genug behalten mogeft, um für die neuen Umftande auch jedesmahl neue, ihnen angemeffene Magregeln ergreifen zu konnen.

Ulles Uebrige, mein Sohn, was ich bir in Bezug auf bein funftiges Gefchafteleben noch zu rathen habe, fest ein gewiffes Mag von Menfchentenntnig voraus, welches ich bir morgen mitzutheilen muniche. Ich labe bich bazu auf die früheste Morgenstunde ein, damit du die Beobachtungen, die ich dir über mich und dich und unsere Brüder vorzulegen habe, mit neugestärkter und unumwölkter Worstellungskraft aufnehmen, und die Klugheitslehren, welche für dein Berhalten daraus folgen werden, in einem heitern, von wohlwollenden Empfindungen erwärmten Herzen niederlegen mögest.

## H.

# Erfahrungen und Borfchriften,

ben

Umgang mit Menfchen

betreffend.

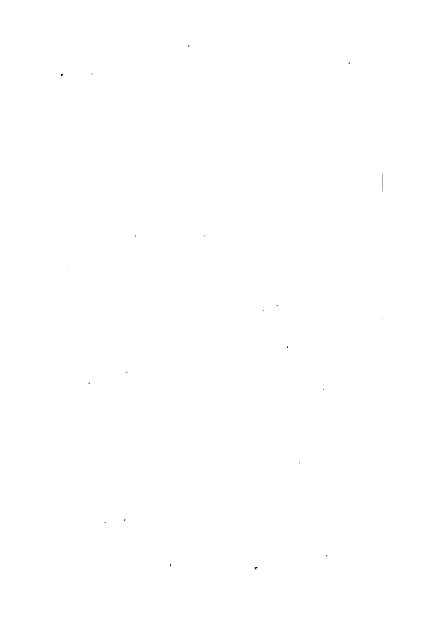

## Funfte Belehrung,

Beobachtungen über die Menfchen, und dars auf gebaute Klugheiteregeln enthaltenb.

Sobald die Morgenröthe ben wiederkehrenden Tag verkündigte, sprang Kleon neugestärkt von seinem Lager auf, und erheiterte seine Seele durch einen Blick in die erwachende Natur, aus welcher leichter Morgennebel, wie Opferdampf, gen himmel wallte. Des Jünglings Herz wallte mit empor, schwebte auf Flügeln des feurigsten Dankgebets vor dem Throne des Allvaters, und siehete um Weisheit und Kraft zur zweckmäßigsten Unwendung des neugeschenkten Tages.

Jest quoll in feierlicher Stille die allbelebende Glut der Sonne über den Wald hervor, und Kleon eilte, seiner Gewohnheit nach, zum väterlichen Schlafgemache, des geliebten Greises Hand zu kussen und seinen Segen zu empfangen. Er fand ihn gleichfalls schon im Unschauen der schönen Morgenbühne, und auf seinem ehrwürdigen Antlige schwebte das stille, ruhige Lächeln eines späten Sommertages, wann die Stauden schon zu welken, die Blätter zu sallen beginnen.

Es ift ein großer und rubrender Unblick, sagte Theophron, den bie aufgebende Sonne uns gewährt, aber ich kenne einen andern, der noch größer und rubrender ift, als dieser.

Belchen, mein Bater ? fragte Rleon.

Den, antwortete der Greis, einen Jüngling zu sehen, der mit dem göttlichen Feuer der Weisheit und Tugend im Herzen, mit gesunden und im Sbenmaße ausgebildeten Kräften des Leibes und des Geistes, jest zum ersten Mahle am Gesichtsfreise der bürgerlichen Welt als ein neues, wohlthätiges Gestirn erscheint, um Licht und Warme, Erkenntniß und Wohlsein rund umber, so weit seine Wirkungen reichen, auszugießen.

Des Junglings Wangen farbten fich mit befcheidener Rothe . fein Blick fentte fich jur Erbe.

Romm ber, mein Sohn, fuhr Theophron mit naffen Augen fort, indem er ihm die Sand reichte. Doch Ginen Sugel, auf bem du freier um bich bliden und noch mehr Irrmege bes Lebens überseben wirft, muß ich bich felbit binanführen , bann follft bu mit Gott und autem Muthe allein berportreten. - Aber erft offne mir iene Kenfter, bamit bie milben Straffen ber Sonne ungebrochen, und bie reine balfamische Morgenluft in ihrer gangen erheiternden Rraft auf meine Nerven fließen; benn, was ich nun bir noch zu fagen habe, bas betrifft bie Denfchen, mit welchen bu funftig leben follft ; und ach, mein Sobn! es ift fo fchwer, von ihnen au reben, ohne bag man babei in Bersuchung gerathe, bitter ju merben. Der Mann von autem Bergen, ber fie fennt, follte nie anders, ale in freier Suft, bei offenen Kenstern wenigstens, fie zu ichilbern magen.

Rleon öffnete die Fenfter, und Theophron fuhr mit beiterer Miene fort.

Du ftehft unnmehr in Begriff, mein lieber Sohn, bie vaterliche Satte zu verlaffen, und die große Lebensreise fur dich allein fortzuseben. Ich fage : fur dich allein, aber beswegen nicht einsam. Biele Millionen

gleichzeitiger Menfchen find mit dir-augleich unterweges, und munichen und hoffen, Alle bei einem und ebendemfelben Biele einzutreffen; und diefes Biel beift Glüd. feliafeit. Ginige eilen poran, Andere folgen. Ginige burchfreugen rechts, andere links ben von bir gemählten Beg, und du wirft nicht felten mit ihnen ine Bedrange Einige werden beine, fich bir anschließende Befährten, balb auf furgere, bald auf langere Beit fein. Es ift dir michtig, junger Banderer, ichon jest zu erfahren, wie diese Mitreisenden geartet find, mas bu von ihnen zu erwarten - zu hoffen ober zu fürchten - haft, und wie bu bich gegen fie benehmen mußt, um bas wenigste Ungemach von ihnen gu leiben, vielmehr aus ihrer Gefellichaft ben größten Bortheil gu gieben. Und fiebe! bas ift es, worüber bu nun noch meines Rathe bedarfft, ben ich benn auch, nach meis nem beften Wiffen und Ronnen, dir ju geben bereit bin.

Das große, über ben gangen Erbball verbreitete Menfdengefdlecht macht nur eine einzige Familie aus. So verschieden baber auch die einzelnen Glieber berfelben an Gestalt, Farbe, Rleidung, Sitten, Fertigkeiten, Unftlarung und Denfart immer fein mogen, fo haben fle doch Alle - vom ausgebildetften Europäer an, bis aum robeften Feuerlander binab - gemiffe Familien. guge mit einander gemein, welche Beit, Ort, Luftbe-Schaffenheit, Erziehung, Glaubenszunftelei, Regierungs. form, und mas noch fonft etwa auf bie Musbilbung ber Menschen machtig einzuwirken pflegt, bei feinem gang verwischen konnten. Diefe, Allem, mas Mensch beißt, aemeinschaftlichen Buge aufzufaffen, muß, wenn es uns um Menfchentenntniß ju thun ift, unfere erfte Sorge fein. Sind wir hiemit gu Stande gefommen , fo muß ce une zweitene vorzüglich wichtig fein, bas Gigenthum.

liche und Unterscheidende berienigen Menschenklaffen ausaufpaben, ju welchen wir entweder felbit gehören . ober mit welchen wir wenigstens in naberem Berhaltniffe fteben, als mit Undern. Endlich muffen wir forgfältige Beobachtungen über die fleinere Ungahl Derer anftellen, bie burch hervorstechende Gigenheiten ber Dent- und Sinnesart fich auszeichnen; an welchen Alles icharfer gezeichnet ift, bestimmter hervorfpringt und ftarter in die Mugen fällt, als bei ben Alltagemenschen. Je mehr wir biezu Gelegenheit batten, je mehr Urmenich en (Drigingle) und portamen, je naber wir bei ihnen stanben, und ie langer und aufmertfamer wir ibr Gigenthumlides zu erforiden und zu ergrunden fuchten, befto leiche ter wird und nachher die Beurtheilung ber weit größern Menge gemeiner Menschenseelen, beren Abmeichungen von einander nur in etwas ftarferer ober ichmacherer Berichattung ju bestehen pflegten.

Ich will nun versuchen, wie weit ich bir, aus bem Bleinen Borrathe meiner eigenen Beobachtungen, au bem Ginen, wie zu dem Undern behülflich werden fann. Aber freilich wirft bu felbit, burch eigene Wahrnehmung, nach: ber bas Befte babei thun muffen. Denn fo wie man durch Landkarte und Buch, ohne eigene Reifen, keine anschauende und vollständige ganderfenntnig ermirbt, fo Fann man auch burch blofe Beschreibungen Underer feine nur einigermaßen vollständige oder hinreichende Denidenkenntnig erlangen. Dazu merben nothwendig ei: gener Umgang und eigene Beobachtung erfobert. Aber fo wie es, bevor man felbst auf Reisen geht, nothig und nüblich ift. fich mit ber Lage ber gander und Derter, und mit ben Gigenthumlichkeiten berfelben, in Sinficht auf ihre naturliche und burgerliche Beschaffenheit, erft burch landerbeichreibenden Unterricht befannt zu machen. so ift es auch nöthig und nüptich, daß der junge Bettbürger, bevor er den bedenklichen Schritt in das größere menschliche Leben thut, sich erst diejenigen Beobachtungen über Menschen zu Rupe macht, welche Andere vor ihm anzustellen und zu sammeln Gelegenheit hatten. Dier haft du denn die meinigen.

### I.

## Entwurf eines allgemeinen Menschengemahldes,

#### Erfte Bahrnehmung.

Der Meufch, so wie er aus der hand des Schöpfers tam und noch täglich kommt, ist in der That ein gutartiges Geschöpf. Dieser eben so wahre als menschenfreundliche Sas muß die Grundlage aller von dir zu erwerbenden Meuschenkenntniß sein, so wie er die entschiedene Schlußfolge der meinigen ist.

Der Mensch ist gutartig von Natur; das heißt zuwörderst: alle seine ursprünglichen Anlagen, Fähigkeiten, Kräfte und Triebe sind in ihrer Quelle rein und mit keinem sttlichen Bosen vermischt; sie zwecken viels mehr alle, ohne Ausnahme, auf etwas recht Gutes ab, nämlich darauf, und selbst und andere mit uns verbundene Wesen glücklich zu machen.

Der Mensch ist gutartig von Natur; bas heißt also auch zweitens: er will bas Bose nie, um bes Bos sen willen, sondern, wenn er es will, so geschieht es, theils aus Unwissenheit und Rurzsichtigkeit, indem er

C. Ebeophron,

Ons, was boje ift, für etwas Gutes ansieht, weil er die Folgen davon verkennt; theils aus Gedankenlosigkeit und Uebereilung, indem der Strom des Lebens und der Leibenschaft ihn zu Handlungen fortreißt, bevor er Beit hatte, zu überlegen, ob Das, was er thun wollte, gut oder bose sei; theils endlich aus Berwöhnung, indem er in den Jahren der Kindheit und der Jugend, also bevor er denken und überlegen kounte, gewisse Handlungsweisen annahm, die er nachher, wenn er ihre Schablichkeit erkennt, wieder abzulegen sich umsonst bemüht.

Der Menfch ift gutartig von Natur; bas beißt denn alfo auch brittens: er ftrebt nach Wohlfein und Bergnugen, und konnte er biefe Absicht jedesmahl , feis ner Ginficht nach , burch Begludung Underer erreichen, fo murbe man ihn bereit feben, Alles um fich ber au befeligen und Niemand ju franten. Dag er bas Lette bennoch häufig thut, daß er fein eigenes Bergnugen oft auf Unberer Migveranugen, feine eigene Gluckfeligfeit oft auf die Trummern bes Boblfeine anderer Befen gu grunden nicht errothet, bas fommt nicht baber, weil bas Rranten. Qualen und Martern an fich ihm Bergnugen macht, fonbern bloß baber, weil er feinen 3med - ben, gu genießen - nicht andere erreichen zu konnen alaubt; alfo baber, weil er oft furasichtig und bumm genng ift, um nicht einzusehen, baß fein befonberes Bobt mit ber allaemeinen Gludfeligfeit burch ungerreißbare Bande aufammenhangt, und bag Jeder in eben bem Mage für fein eigenes mahres und bauerhaftes Bergnugen forgt, in welchem er bas Bergnugen und Bobifein Underer zu befordern fucht. Diefe große, dem beobachtenden Beifen fo handgreifliche Bahrheit - ber Grundstein feiner Uebergeugung von bem Dafein eines liebevollen Gottes - liegt für ben bloden Seelenblick

bes Antagemenschen zu boch; er vermag es nicht, fich ihrer zu bemächtigen, und fie kann alfo auch nicht zur Richtschnur feiner Sandlungen werben. Er wird baber felbfüchtig, neibifch, ungerecht und boshaft, weil er au blodfichtig ift, um einzusehen, daß er aus Selbftliebe wohlwollend, mild, gerecht und mobithatig fein mußte. Boher ich aber miffe, fragft bu mich, bagber Menich urfprünglich fo, wie ich eben fagte, nicht aber fo geartet fei, wie ichlechte Menschenerzieher, jur Beschönigung ihres Unvermögens ober ihrer Tragbeit, ihn uns au fchilbern pflegen? Aus mehr als Ginem Grunde. Buporderft and vielfältigen Beobachtungen über bie unverberbte Menschheit an folden Rindern, an welchen man bie reine menschliche Natur noch nicht burch migverftaubene Runft vermifcht, ober burch unvernünftige Behand. lungsarten noch nicht verunstaltet hatte; bann aus ber Muflöfung aller menichlichen Thorheiten und Lafter in ihren einfachen Urftoff, welcher bei genauer Prufung immer gut befunden wird; endlich aus dem Glauben an einen eben fo mächtigen, als weifen und gutigen Urbeber unfere Dafeine, welcher bie eine oder die andere von diefen gottlichen Gigenschaften erft hatte ablegen ober verlauguen muffen, wenn er ben gur Sittlichkeit bestimmten Menfchen mit fittlich : bofen Gigenschaften batte begaben, oder nur jugeben wollen, daß er bei feis ner Entstehung von irgend einem andern Befen bamit begabt murbe.

Dente aber nicht, mein Sohn, daß die Begriffe, die wir und von der ursprünglichen Natur des Menschen machen, zu den gleichgultigen Borftellungsarten gehören, die man, ohne dabei zu gewinnen oder zu verlieiren, haben oder nicht haben, sich so oder anders bilden tann. Es ist vielmehr für uns selbst und für die ganze

menichliche Befellichaft ungemein wichtig, bag wir bi: Reinfeit und Gute ber menschlichen Ratur (fo wie Diefe aus ber Sand bes Schöpfers tommt) nicht berten. nen , fondern uns feft bavon ju überzeugen fuchen. Rur und felbft: benn mober nahmen wir, ohne diefe Uebergeuauna. Trieb. Rraft und Muth ju unserer eigenen fittliden Bervolltommnung? woher ben Glauben an bie Menfcheit, ber une bei unferm Umgange mit Denichen zu unferer eigenen Rube und zu jeder fittlichen Birffamteit auf Undere fo gang uneutbebrlich ift? Für Die menschliche Gesellschaft: benn wer, wenn er glaubte, bak ber Urftoff bes Denichen tofe fei, murbe noch guft ober Beruf in fich verfparen, an der Musbefferung ober Beredlung biefes Gefchlechts an arbeiten? mer murbe Thor genug fein, um fich nur einfallen gu laffen . ben Bofegebornen, feiner verderbten Ratur, ja - ich erichrede por bem ungeheuren Gedanten, indem ich ibn aussprechen will - bem Schopier felbit ju Erpt, mieber aut maden ju wollen? Und wer murbe ein Beicopf, bas icon im Werben bofe mard, mithin unmie. Derbringlich bofe bleiben mußte, noch feiner Liebe, feiner Dienfte, feiner Aufopferungen murbig finden tonnen?

Alfo fort mit jenen scheußlichen Gestalten, unter welchen eine durch oberflächliche Beobachtungen und morgenländisch judische Borftellungsarten mißgeleitete Sindidungsfraft sich die angeborne Natur der Meuschen zu benten pflegt! Diese Natur ist gut, weil sie das Bert eines guten und weisen Schöpfers ist; und sie tann daber, wenn sie durch einen nachtheiligen Sinfluß außerwesentlicher Umftände gemisdidet und verschlimmert wurde, zu ihrer ursprünglichen Reinheit und Gute noch immer wieder zurückgebracht werden. Dieser Sas musse denn, wie gesagt, die Grundlage des Gekändes von

Menfchentenntnif werden, welches bu bir errichten wirft, und zu deffen Aufführung ich nun fortfahren will, die ben erften nothwendigen Bauftoff an die Sand zu geben.

## Bweite Bahrnehmung.

Es giebt unter ben von Menschen und Umftanben erzogenen und ausgebildeten Menichen weber vollkommen aute, noch vollkommen bofe Menfchen - weber Engel noch Teufel - fonbern bei jedem, ohne Ausnahme, findet fich ein Gemifch von Licht und Schatten, von Wirklichkeit und Mangel, von auten und fcblechten Gigenicaf= ten; und ber gange Unterschied unter ihnen beftebt nur in bem Dehr ober Beniger auf ber einen und auf ber andern Seite. Abermahle ein Erfahrungefas, ber feinem 3weifel unterworfen ift. Die tugenbhafteften und ebeiften Menfchen baben ibre Schwa. den, und bas arafte menfchliche Ungeheuer ift nicht obne alle aute Gigenichaften. Beibes aber muß man miffen, wenn man in die Belt und unter Menichen tritt: Jenes, um feine überfpaunte Erwartungen mitzubringen, bie aufange Zäufchung, nachber Leiben verurfachen; Diefes, um bulbfam, billig und gerecht in ber Beurtheilung Unterer au fein.

Nichts ift trauriger, als das Schickfal einer jungen Menschenfeele, die, nachdem fie ihre erste Bildung unter ben Sanden faufter und gutmuthiger Personen erhalten, und, fern von aller Bekanntschaft mit Bosen, ihre Einbildungstraft mit Besen von übermenschlicher Bollommenheit aus der dichterischen Schäferwelt genahrt hatte, nun auf einmahl, durch gang gewöhnliche

Ummalannaen menichlicher Schickfale, an einen fremben Ort, unter andere Menschen und in andere Berhalt. niffe, und amar mit überfpannten Ermartungen pon ben edeln und auten Menfchen, die fie bort au finden hofft. geworfen wird, und nun von allen ihren fconen Eraumen auch nicht Ginen in Erfüllung geben fieht, überall Menfchen von gewöhnlichem Schlage, nirgends einen Seraph Grandifon, nirgends einen Seelenbruder Sie amart, fondern, flatt ihrer, überall Leute Andet. Die ihr nur gerade fo viel Beranugen au geben, als fie ibnen giebt, nur gerade fo viel Dienfte ihr ju leiften geneigt find, ale fie ihnen feiften fann! Bie Die aute unerfahrne Seele aus ihren fußen Eraumereien nun auf einmahl mit Schrecken erwacht! Bie fie bie Augen aufreift, und es anfangs gar nicht glauben will, bag bas bie nämlichen Menschen find, in welchen fie noch gestern ober eheaeftern, unter ben für baare Munge genommenen Soffichteitebezeigungen ber erften ober zweiten Bufammentunft die Freunde ihrer Jugend, die Ibollen : und Roman-Menschen leibhaftig gefunden zu haben mahnte ! Bie fie fich nun auf einmabl verfannt, gebruckt und gemikbandelt fühlt! Bie ihre Ginbildungefraft nun auf einmabl von bem einen Meußersten, aus welchem fie fich perbrangt fieht, au bem gang entgegengefesten überfpringt. und in eben diefen Menfchen, in welchen fie Salbgotter au finden hoffte, mit Entleten nichts als empfindungslofe Barbaren und Unmenfchen, wo nicht gar Furien und Teufel, erblict! Bie fie nun, fatt barauf zu benten, fich bie Buneigung und bas Boblwollen biefer gar nicht fatanifchen, fonbern gang gewöhnlichen Menfchen gu ermerben, und ihre Lage baburd zu verbeffern . ploblich binfintt in einen Buftand ber Bernichtung, ber fle vollenbs unfabig macht, mit biefen Leuten in Gintlang au tommen. •

und ihnen baburch Geneigtheit für fich einzuflogen! Bie fie nun die Gefellichaft fliebt, fich in ihr ftilles Rammerlein verschließt, ober andere Derter fucht, um bas geringe Daß von Seelenfraft, welches ihr etwa noch übrig fein mag, vollends auszuseufgen und auszuwimmern! - Urmer, fcmader, von Schattenbildern irre geleiteter Selbftqualer! Rebre um ju Denen , die bu fliebest! Siebe ihnen nur mit unbefangener Seele und ohne bichterische Romanenbrille recht flar ins Geficht, und bu wirft finben, daß fie feine Ungeheuer, fondern mirtliche Menfchen flud, wie bu und ich; Denfchen, die freilich ihre Schwächen und Fehler, aber auch ihr Gutes haben, wie bu und ich; Menschen, bie, wie bu und ich, fich nach Beranugen und Genuß fehnen, nur vielleicht ihr Beranugen und ihren Genuß in etwas Underm fuchen, als wir. Spahe ihre Reigungen aus, fuche ihnen gur Erreidung ihrer Buniche, fo meit bas ohne Dflichtverlebung und Niederträchtigfeit gescheben fann, bebulflich au fein: und ich fiebe die dafür, fie werben fich bir auf halbem Bege nabern, werden bich lieb gewinnen, und fur bein eigenes Bergnugen forgen, wie bu fur bas ihrige.

Hundertmahl sind mir unglückliche junge Leute beis berlei Geschlechts in dieser verschrobenen Seelenstimmung vorgekommen. Einst war ich — warum soute ich es verhehlen? — selbst Einer von ihnen; aber, Gottslob! ich merkte meine Berirrung früh genug, um mich noch zu rechter Beit aus der Romanenwelt in die wirkliche zurückzusinden. Ich weiß daher aus Ersahrung und Selbstgefühl, wie jammervoll der Bustand solcher Berirrten ist; und um dich, mein lieber Sohn, und andere junge Leute, von selbstgemachten Leiden dieser Aut, welche mehr, als andere, Leib und Seele auszumergeln vermögen, zu verwahren, sehe ich hier mein Warnungs-

zeichen hin. Es heißt: Tritt, junger Weltburger, nicht mit überspannten Erwartungen in die Welt; nimm die Menschen, die dir vorsommen, nicht gleich auf den ersten Blick für Das, was sie zu sein scheinen, und halte sie, bevor du sie aus einer hinreichenden Anzahl von Sandlungen kennen gelernt hast, weder für außerordentlich bose, noch für außerordentlich gut, sondern für Das, was zwischen diesen beiden Endseiten in der Mitteliegt; so wird dein vorläusiges Urtheilüber sie in den allermeisten Fällen der Wahrheit sicher am nächsten sommen.

### Dritte Bahrnehmung.

Alle Menschen wollen genießen, und bei weisten die meisten wollen von Dem, was ihnen Genuß ift, Andern nur gerade so viel abgeben, als sie selbst entbehren können, und als sie hoffen, daß der Andere, oder statt seiner ein Dritter, ihe nen entweder in gleicher Munze, oder in gleichem Werthe wiedergeben werde. Las dich, mein Sohn, durch die auscheinende Hart dieses Sapes nicht erschrecken. Bernimm vielmehr meine Erklärung darüber, und du wirst sinden, daß der edleren Menschheit dadurch nichts vergeben wird, und daß man ihr die erhabenen Tugenden der Uneigennüßigkeit und Großmuth keines-weges streitig zu machen gesonnen ist.

Genuß nenne ich Alles, was die Triebe, Reigungen und Bunfche ber Menschen befriediget. Rach dies fer Ertfärung ift es fogleich von selbst einleuchtend, daß der Mensch Ulles, was er freiwillig thut, um irgend eines Genuffes willen thut, weil er freiwillig nichts thut, als was feinen Erieben, Reigungen und Bunfchen an-

So wie nun aber die Triebe und Reigungen ber Menfchen febr verschieden find, und in dem Ginen biefe. in bem Undern jene bie Oberhand haben, fo ftreben fie auch nach verschiedenen Urten pon Genuffen, ber Gine nach biefer, ber Undere nach jener. In bem Ginen berricht die Sinnlichkeit; und er thut, mas er thut, in ber Abficht, fich angenehme finnliche Empfindungen gu verschaffen. In einem 3meiten hat ber Chrtrieb bas Uebergewicht : und feine Sandlungen ameden barauf ab. Beifall, Lob und Rubm ju erhafchen. Gin Dritter ift geldgierig; und wenn Diefer Undern Dienfte leiftet, fo geschieht es unter ber Boraussebung, ober in ber Soff. nung baarer Bezahlung. Gin Bierter ift berrichfüchtig; Diefer wird bir, wenn bu ihn barum bitteft, Schut und Beiftand leiften, um bich - au feinem Gefchopfe au machen. Gin Gunfter ift nach ben Frenden des Simmels luftern, obne fie burch Tugenden verdienen zu wollen, und entschließt fich, fo fauer es ihm auch ankommen mag, einen unbeträchtlichen Theil feines ungerechten Mammons aufzuopfern , um, feiner Meinung nach . -Die ewige Berbammniß bamit abgutaufen. Gin Sechster endlich - aber leider! mirb biefer unter Allen ber feltenfte fein! - bat fich au ber reinen Sohe einer, amar nicht gang uneigennütigen, aber boch bon jebem groben, b. i. finnlichen, Gigennute geläuterten Eugend erhoben : und bies ift ber Gingige, ber, mo nicht immer, boch in jeder wichtigen Ungelegenheit, aus Pfichtgefühl, ans Zugend handelt, weil er bie Alles übertreffende Sußigteit ber Empfindung, welche bas Bewußtsein wohle erfüllter Pflichten begleitet, fcon aus Erfahrung tennt, und biefer Seligfeit fo oft als moalich ju genießen municht.

Alfo überall ein Streben und Sehnen nach Genuß, überall — wenigstens eine gewisse Art von Gigennut; nur daß freilich die zulest erwähnte Art deffelben
so reiner und edler Natur ist, daß die Sprache gesitteter Wölfer sich mit Recht gescheut hat, sie mit den übrigen unter einem und ebendemselben Worte zu begreisen.
Wan hat vielmehr diese edlere Art von Gigennut den
übrigen entgegengeset, und ihr, zur Unterscheidung von
diesen, die Namen Uneigen nübigkeit, Großmuth, Tugen bu. s. w. angewiesen.

Run fiebe noch einmabl auf den Erfahrungefat aurad, ben ich burch biefe Auseinanberfetung erlautern wollte, und bu wirft bie erfte Salfte beffelben, wenn bu fie mit bem fleinen Borrathe beiner eigenen Erfahrungen und mit beinem Selbitgefühle vergleichen willft, minder anftogig und um Bieles mahrscheinlicher finden, als es bir anfangs flingen modite. Fortgefette Beobachtungen aber bich felbft und über Undere merden bir Die Babrheit berfelben immer einleuchtenber machen. Sie werben bich lebren, bag wir Alle, ber Beife mie ber Thor, ber Tugendhafte wie der Lasterhafte, fchlech: terbinas nichts thun, ohne iraend einen Sohn, iraend einen auf uns felbit gurudfließenden Bortheil dabei im Muge ju haben; nur baß freilich ein mächtiger Unterichied amifchen Dem ift, mas ber Gine und mas ber Unbere für feinen Bortheil achtet; nur bag freilich bie ungeläuterte Begierbe bes Ginen babei auf grobe Sinnlichfeit, bie eblere Reigung bes Undern hingegen auf feinere, fittlich : geiftige Benuffe gerichtet ift; nur baß freilich ber Gine babei fich felbit, ber Unbere aber feine Bflichten ben Sauvtgegenftand feines Augenmerts fein läßt: nur bag endlich freilich ber Gine fich ber Abficht. au genießen, gar mohl bewußt ift, bei bem Undern binŗ

gegen diefe Abficht, die fur ihn nur Nebenabsicht ift, fich in bem bunteln hintergrunde feiner Borftellungen verbirgt, und sich hier nicht felten aus feinem eigenen Bewußtfein zu verlieren pfeat.

Bas die andere Salfte des obigen Sages, oder die Behauptung betrifft, Die bei weiten die meiften Denichen - benn baß es ber Rall bei allen fei, begebre ich feinesweges zu behaupten - pon Dem, mas ihnen Genuß ift, Undern nicht mehr abgeben mogen, ale ibnen entweder völlig entbehrlich ift, oder ale fie hoffen burfen, bag ihnen auf eine ober bie andere Beife merbe wiedergegeben merben: fo barf ich, glaube ich, mich jum Beweise berfelben gleichfalls auf bie Erfahrung eines jeden Menfchenbeobachters breift berufen. Du aber, mein Sohn, wirft mohl thun, diefe Berficherung fo lange auf Treue und Glauben angunehmen, und fie bei ben Unfpruchen, Die bu auf Underer Dienfte und Gefälligfeiten machft, fo lange vor Augen zu behalten, bis einft eigene Erfahrungen bich in ben Stand fegen werden, über ben Grund ober Ungrund derfelben felbft zu urtheilen. Bis Dabin wird es wenigstens rathfam fein, von Undern lies. ber etwas zu wenig, als zu viel zu erwarten, und ihnen für Das, mas fle au beinem Bortheile thun werben, lieber etwas zu viel, als zu wenig Erfenntlichfeit zu beweisen.

Wie fruchtbar übrigens auch diefer Erfahrungsfas an Rlugheiteregeln für das thätige Leben und für den Umgang mit Menschen sei, das werde ich dir nachher au zeigen Gelegenheit baben.

### Bierte Bahrnehmung.

Die Menschen find Das, mas fie find, und thun Das, mas fie thun, es fei Gutes ober Bo-

fes, bochfifelten aus Grundfagen, bochfifelten aus freier, auf eigene Ueberlegung gegrundeter Bahl, fondern theile aus bloß naturlicher Rorper = ober Geiftesstimmung, welche fie bald zu biefer, bald zu jener Sandlungsart geneigter macht, theils aus Tragbeit, bie bas Nachbenken, wie jede anbere Rraftanwendung fcheut, theils aus Bermohnuna. welche fie nicht felten zwingt, bas Gegentheil von Dem zu thun, mas ihre Bernunft ihnen als bas Beffere empfahl, theils endlich aus Noth und bringendem Bedurfniffe. Rur ber vollendete Beife. defigleichen es unter Millionen Menschen in jedem Jahr= bunberte rielleicht faum Ginen mag gegeben haben, ift ein Mann von Grundfaten im ftrenaften Sinue bes Borts, b. i. ein Dann, ber bie Lebener geln, Die fein erleuchteter Berftand für mahr und gut erfannt bat, bei allen feinen Sandlungen beständig vor Angen bebalt und zu befolgen fucht. Dur ein Teufel in menfchlicher Gestalt, ein Ungebeuer, welches bas Bofe um bes Bofen willen liebte (befaleichen es, fo lange bie Belt fieht, mol noch nie eine gegeben baben mag) murbe ein Bofewicht nach Grundfaten im frenaften Sinne des Borte, b. i. ein Unhold fein, ber ba frevelte, um gu freveln, und bei allem feinen Thun und Laffen absichtlich auf etwas Bofes zielte. Swiften jenem Seiligen und Diefem, hoffentlich nur gedachten, in ber Birtlichfeit nie gefundenen Ungeheuer halten wir andern gewöhnlichen Menfchen die Mitte, boch fo, bag ber Gine jenem, ber Undere Diefem naber fleht. Die allermeiften von Diefem menschlichen Mittelaute, wenn ich fo fagen barf, haben feine Grundfate, und befolgen baher auch feine. Ginem andern, gleichfalls nicht unbeträchtlichen Theile von ihnen find amar in ben Jahren ber Rind-

beit und ber Jugend Grundfage eingepredigt morden, aber ba ihre Erzieher unglucklicher Beife vergaßen, fle Diefe gelernten Grundfage nun auch fleißig üben und burch Uebung in Saft und Blut verwandeln zu laffen, fo behielten fie diefelben bloß im Gedachtniffe, ohne baß fle auf ibr Derg, auf ihre Geffinnungen und Sandlungen auch nur ben mindeften fpurbaren Ginfluß hatten. Mur ein fleiner Theil endlich, ber bas feltene Blud batte, nicht bloß unterrichtet, fondern auch erzogen, b. i. burch Uebungen gebilbet ju merben, ober ben bie Borfebung in ihre bobere Schule nahm, worin gar nicht geschwast, fondern Alles durch Uebung gelernt wirt, gelangte unter biefen gunftigen Umftanden ju einis ger Fertigfeit, wenigstens in ben wichtigern Ungelegenbeiten bes Lebens nach beutlich erfannten Grunden ber Bernunft zu bandeln. Aber auch diese, wie oft ertappen . fte fid noch über folgewidrigen Berfahrungsarten ! wie oft muffen fie vor ihrem eigenen Bewußtfein die bemu. thigende Beichte ablegen : ich ertenne und billige, mas aut ift, und - thue bas Gegentheil! \*) Rolae ber menschlichen Gingeschranttheit!

Die allermeisten Menschen also find, was fie find, und thun, was fie thun — es sei Gutes oder Bofes — nicht aus Grundfägen, sondern

erftens aus Raturaulage (Temperament), d. i. aus einer ihrem Rörper eigenthümlichen Mifchung ber Safte und Stimmung ber Nerven, wodurch ber Gine zu diefer, ber Andere zu jener Empfindungsart und Sandlungsweise vorzüglich geneigt und von dem Gegenstheile berselben abgeneigt gemacht wird. Aerzte und

<sup>\*)</sup> Video meliora, proboque, deteriora sequor.

Bernunftweise baben fich viele vergebliche Mube gegeben, biefe Allen bekannte Erfahrung zu ergrunden und an erflaren : allein es murbe, meine ich, etwas aana 3mecklofes fein, wenn ich mit einer Auseinanderfenung ihrer barüber geäußerten Muthmaßungen und Bagefage (Sonvothesen) bich und mich bier lange aufhalten wollte. Die eigentliche Urt und Beife, wie ber Rorper überhaupt, und feine Gafte und Rerven infonderheit, auf die unfichtbare Seele, und biefe wiederum auf jenen wirft, murbe ich bir boch nicht begreiflich machen fonnen. Dies ift eine von ben Beheimniffen der Ratur, Die fie, weil fie fur unfer Berhalten gleichaultig maren. fo tief verftect hat, bag ber menschliche Borwis mit feinen Fühnsten Bermuthungen fie nie erreichen tann. Es genuge und daber an Dem, mas die gemeine Erfahrung barüber lehrt; bas Bie? ju erforichen, wollen wir Des nen überlaffen, welche nicht jum Sandeln , fondern nur aum mußigen Grubeln und Gedankenfpinnen berufen au fein glauben. Bas aber die Erfahrung hierüber lehrt und ichon langft außer allen Smeifel gefest bat, ift: daß Leib und Seele in einer febr genauen und innigen Berbindung fteben, daß jener auf diefe, wie biefe auf ienen, einen febr mächtigen und unverfennbaren Ginflug hat : baß jebe Beränderung bes Rorpers, befonders feis ner Safte und Nerven . auch unausbleiblich eine Beranderung in ber Seele nach fich gieht, und bag umgetebrt jede Borftellung oder Empfindung der Geele eine mit ihr übereinstimmende Bewegung und Beranderung im Korper veranlagt; bag vermoge biefes innigen Busammenhanges ber eine Mensch burch eine gemiffe Dis fchung feiner Safte und burch eine gemiffe Stimmung feiner Merven au diefer, ber andere burch eine andere Mifchung und Stimmung ju jener Empfindunge . und

Sanblungsart vorzüglich aufgelegt und geneigt gemacht wird ; baß wir alfo auf ber einen Seite heitere, fanfte, meichbergige, autmuthige, und auf der andern empfinds liche, beftige, jachgornige und hartbergige Menfchen baben, welche Das, mas fie find, mehr ber eigenthumlichen Beschaffenheit ihres Rorpers, als ihrer eigenen freien Babl verdanken. Dem erften Unblicke nach konnte es nun freilich icheinen, als wenn ber Menich burch biefe Erfahrung zu einem blogen Triebwerte herabgemurbiget und, als foldes, von aller Berantwortung Deffen, mas er thut, vollig freigefprochen murbe; allein eine andermeitige, eben fo ausgemachte Berbachtung über ihn und feine Seeleufraft fichert und unfere Freiheit wieder au. und fest bas Berdienftliche ober bas Strafwurdige unferer auten ober bofen Sandlungen über allen Smeifel binaus. Das ift die Beobachtung, bag wir nicht nur Bieles über bie Bestimmung und Abanderung unferer Naturanlagen durch Lebensordnung und Uebungen vermogen, fondern daß wir und auch ben Ginwirkungen unferer forverlichen und geiftigen Natureigenheiten, wenn wir es nur recht ernftlich mollen, mit autem Erfolge widerfeten tonnen. Es ift alfo awar mahr, bag viele menichliche Tugenden und Lafter weiter nichts als unwillführliche Folgen ber einem Jeden eigenen Naturan. lagen find : aber es ift auch nicht minter mahr und ausgemacht, bag es bennoch gang in unferm Bermogen ftebt. jene in wirkliche Tugenden, b. i. in Sandlungen, ju verwandeln, die aus vernünftiger Ueberlegung verrichtet werden, biefe hingegen ju vermeiden. Bir find und bleiben alfo verantwortlich, wir mogen nun Das, mas wir thun, aus blindem Naturantriebe ober aus andern Urfachen thun.

3meitens, aus Eragheit; ein febr weit um

fich greifender Bestimmungsgrund menschlicher Sandlungen! Es mag für ben Reuling in ber Menfchenkennt nig befremdend flingen, aber es ift nichtsbestomeniger mahr, baß febr Bieles von Dem, mas von Menfchen nicht nur unterlaffen , fondern auch gethan wird , aus teiner andern Urfache unterlaffen bleibt ober geschiebt. als aus biefer; bag alfo febr viele anscheinende Engen. ben und eben fo viele wirkliche Lafter aus feiner anbern Quelle, als aus biefer, fliegen. Bober fonft, als aus ibr, entspringen bei vielen, Rube und Bequemlich. feit liebenden. Menichen die ihnen gur Tugend angerech. nete Unschädlichkeit, Genügsamfeit, Dagigung, Fried. fertiateit. Duldfaniteit, Geduld, Sanftmuth, Freigebigfeit u. f. w.? Bober fouft, als aus ihr, entftehen bei Undern die Biderfeslichteit gegen weife Neuerungen, welche durch bringende Beitbedürfniffe nothig merden, bie Erbitterung und Lieblofigfeit gegen Diejenigen, welche beraleichen Renerungen in Borfchlag bringen? Bober fo manche Unterlaffungsfünde, fo manche Pflichtverlesung. fo manche Ungerechtigteit, als aus ihr? 3ch habe Denichen pon reiner Seelengute, ron allgemeinem menfchliden Boblwollen, und von bemabrter Erene und Aufrichtigfeit gegen ihre Freunde gefannt; ich habe eine Bertnüpfung von Dingen entfteben feben, mo Giner von Diefen Cbeln einem Unbern, ben er ichapte und liebte, burch einen Brief von zwei bis brei Beilen, um ben er gebeten, um ben er angefieht murbe, aus einer großen und bringenden Berlegenheit reißen konnte; und taunft du es glauben, mein Gohn? - ich habe erlebt, baß ber eble Mann es nicht über fich und über bie Rraft der Trägheit, die ibn beberrichte, vermochte, feinem Freunde, bem er vielleicht mit ber Salfte feines Bermogens zu bienen bereit gemefen mare, Diefen erbarmlich kleinen Dienst zu leisten! Dies sonberbare Beisspiel gehört freilich zu ben seltenen; aber nichts wenis ger-als selten find die minder auffallenden, oft ganz aus dern Ursachen zugeschriebenen Beispiele von dem Ginsstuffe, den die Trägheit auf die Handlungsart der meissten Menschen außert. Deine kunftigen Erfahrungen werden dir die zum Belege dieser Wahrheit erfoderlischen Beispiele in Menge zuführen.

Drittens, aus Gewöhnung. Diefe liegt eis gentlich bei allen übrigen Bewegurfachen, welche ber Menfchen Thun und Laffen bestimmen, jum Grunde, ift gleichsam die Mutter ber übrigen, weil fie von ibr erft Leben, Rraft und Birtfamteit erhalten. 3ch habe aber geglaubt, fie bier besonders auszeichnen zu muffen. um bich auf diefe allgemeine Triebfeber menschlicher Sanblungen, ihrer ausnehmenben Wichtigkeit wegen, gang porzüglich aufmertfam zu machen. Der Mensch ift in ber That mit Allem, mas er ift, mas er fann und nermag, bas Bert ber Gewöhnung, Seine Zugenden, wie feine Lafter, find Gewohnheit; feine forperlichen und geiftigen Fertigkeiten und Geschicklichkeiten, alle feine unterscheibenden Perfonlichfeitszüge, feine Lebensart unb feine Sitten, find mabrlich einzig und allein Die Frucht ber Gewöhnung. Er empfindet, benft und handelt alfo, nicht wie er in rubigen Stunden es fich vornahm, fonbern wie die Gewohnheit ibn an empfinden, au benten und ju handeln zwingt. Diefer gewaltsame Strom reißt ibn unaufhaltbar fort; umfonft verfucht er es gemeinige lich, wenn er die Strubel und Rlippen, ju welchen er bingeriffen wird, ichon in ber Mabe erblickt, ben Rachen feiner Gludfeligkeit por Unter ju legen, ober bas Ufer damit zu erreichen. Es ift zu fpat, und es bleibt ibm nichts mehr übrig, als die traurige Berblendung au be-

<sup>14</sup> 

jammern, die ihn hinderte, die Gefahren bes Stroms, dem er sich so unbedachtsam anvertraute, schon damahls wahrzunehmen, als es noch bei ihm gestanden hatte, sich aus demselben glücklich wieder herauszuarbeiten.

Endlich, viertens, aus 3 mana ber Bedürf. niffe. Je weniger ein Menich von biefen anaenoms men bat, besto freier ift er, besto leichter wird es ibm. Die Bernunft jur Schiederichterinn feiner Sandlungen, gur Beberricheriun feiner Triebe, jur Auordnerinn feis nes gangen Lebensplans ju machen. Je mehr Beburf. niffe aber, belto großere Sklaperei, befto weniger Engend, befto geringere Gludfeligfeit! Siebe bier, mein Sobn, eine ber ergiebigften Quellen menschlicher Unfittlichfeit und menschliches Gleudes - bas Uebermaß ber Bedürfniffe! Das ift bas große Unglud, welches mit ber fortichreitenden Ausbildung und Berfeinerung ber Menfchen fast ungertrennlich verbunden gu fein scheint! Seitbem bie Menschen fich ju Taufenden, und bie Taufende zu Dillionen in einen einzigen Staatsforper gufammengefügt baben : feitbem bie Bolferbeberricher, um Diefe ungebeuere Menfchenmaffe nach ihrem Boblgefallen lenten au tonnen, bas allgemaltige Dittel ber Ent: nervung, die fconen Runfte mit ihrer beftanbigen Befahrtinn, ber Ueppigfeit, in Bang au bringen mußten, und feitbem bierauf, burch übertriebene Berfeinerung, bie wenigen ursprünglichen Triebe ber menschlichen Natur au ungablbaren, einft unbefannten Begierben gleichfam gespalten und vervielfältigt murben, baben bie Bedurf niffe, und mit ihnen die Gelegenheiten au öftern Bufammenftoken (Collifonen), Die Beranlaffungen und Berfuchungen ju gegenseitigen Ungerechtigfeiten, Ueberliftungen und Beeinträchtigungen bis ins Unendliche fich vervielfältiget. Giner brangt nunmehr ben Undern, wie bei einem Busammenlaufe bes Bolks auf enger Straße; Einer tritt bem Undern auf die Fuße, nicht weil er treten will, sondern weil er felbst getreten wird, und sich badurch genöthigt sieht, den Fuß zurückzuziehen, um ihn auf den Fuß seines Nebenmannes zu seten. Nur sehr wenigen festen Seelen, von riesenmäßiger Geistesekraft und von ausdauernder, selsensester Rechtschaffenheit, ist es gegeben, sich gegen den allgemeinen Drang zu stemmen, unbeweglich da zu stehen, und lieber den Fuße tritt der Eindringenden zu dulden, als selbst auf Andere einzudringen oder loszutreten.

Bare biefes Drangen, Treiben und Spornen fo vieler angenommenen und erfünstelten Bedürfniffe nicht, wie mancher noch nicht gang verhartete gafterhafte murbe bem Bofen, mas er jest als Mittel gur Befriedigung Diefer Bedürfniffe mablen muß, fo gern entfagen, und ber Tugent, gegen beren hobere Reize er noch nicht alle Empfindlichfeit verlor, fich fo gern, fo ohne Rudficht in die Urme werfen ! So aber überschreitet ber gierige Schwarm feiner mannichfaltigen Begierben, welche alle nach Befriedigung lechzen, die fcmache Stimme feines Gemiffens; und die Borftellung ber Schande - benn fogar bis babin ift es mit uns gefommen, bag es für Schande gehalten wird, gewiffe feinere Bedürfniffe nicht gu haben, ober, wenn man fie hat, fie nicht befriedigen ju fonnen! - die Borftellung ber Schande alfo, für bedürfnißlofer, ale Undere, ober für unfähig gehalten gu werden, feine Bedürfniffe zu befriedigen, giebt ber fcmanfenden Seele den letten Stoß, und treibt fie, um fich ber Mittel gu bem erfoderlichen lufmande gu verfichern, mit Bewalt zu feinern ober grobern Ungerechtigkeiten, Beeintrachtigungen und Schelmereien fort.

3ch tann biefe ergiebigen Quellen unferer Berfchlim-

merung und unferes Glends nicht verlaffen, ohne erd noch Gine Betrachtung bingugufügen, die fich bem Nach. benkenden bier gleichsam von felbit aufdringt. Sind Bermohnung, Noth und Bedürfniß wirklich die gemohn. lichen Triebfebern menschlicher Sandlungen, und ift es wirklich eine fo feltene Erscheinung, bag Jemand gang aus freier Babl und nach eigenen Grundfasen bandelt: o, fo lagt une boch nicht auf Rechnung ber fculblofen menschlichen Ratur feten, mas bie ietige Lage ber Menschheit, bei ber gegenwärtigen Beltverfaffung, allein verschuldet! Wenn ber Bach, ber anfangs ftill und Flar amifden beblumten Ufern in feinem reinen Sandbette babinfloß, burch Abdammung gezwungen wird, fich in eine weite, lebmige, allen Binden offenstebende Flache au ergießen , um etwa bier einen See ju Luffahrten für ben herrn ber Gegend zu bilben, bort bie fefte Burg eines Serrichmuteriche unzugänglich ju machen: ift es feine Schuld , wenn er hier einen Garten . Die Freude des Befiters, bort ein Saatfeld, bie Soffnung bes Landmanns, überschwemmt, und wenn fein ausgetretenes Baffer, von gewaltigen Binben gefchautelt, bie Rarbe bes Bobens annimmt, über ben er fich verbreiten mufite? Das ware ein Stoff zu ftundenlangen, ungemein anxiebenden Betrachtungen, mein Gobn! Aber ich Fann und muß bir bier nicht Alles fagen, mas au boren nüblich mare; wir wurden und fonft zu weit von unferm eigentlichen Gegenstande verlieren. Auch muß ich bir Gelegenheit zum eigenen Nachbenten übrig laffeu.

# Fünfte Bahrnehmung.

Die Menschen urtheilen nach ihren Borftellungen, und handeln ba, wo sonft nichts fie hinbert, nach ihren Urtheilen. Ihre Borftellungen aber, mithin auch ihre Urtheile, Neigungen, Gewohnheiten und Handlungsweisen hangen, ursprünglich und großentheils, nicht von ihrer eigenen Bahl, sondern von den Lagen und Umständen ab, worin sie sich, von ihrer Entstehung
an dis auf den gegenwärtigen Augenblick, befanden.
Ein wichtiger Sap, den wir, wenn wir in der Beurtheilung unserer Nebenmenschen gerecht und billig sein
wollen, nie, aus dem Auge verlieren müssen.

Daß ich diefen, und teinen andern Gedaufenvorrath in meiner Seele habe, woher tommt's? Unftreitig baber, daß ich in bem Laufe meines Lebens gerade biefe, und feine andere Borftellungen einzusammeln Belegenheit und Beranlaffung hatte; bag bie Umftande, in welchen ich mich von Jugend auf befand, meiner Empfindungs. und Erfenntniffraft feine andere Gegenftande vorführten. Bare ich auf Dtahiti ober in Gronland geboren und erjogen worben, gewiß murbe bann auch bie Daffe meis ner Borftellungen gang anders ausgefallen fein. ich die Dinge, die ich ertenne, gerade fo und nicht anbers wahrnehme, gerade so und nicht anders barüber urtheile, als ich wirklich thue, woher fommt's? Unftreis tig baber, weil biefe Dinge fich mir, in meiner Lage, unter meinen Umftanden, und bei ber besondern Be-Schaffenheit meiner außern und innern Empfindungs und Ertenntnigmertzeuge, gerade von diefen, und feinen an: bern Seiten, gerabe in biefer, und feiner anbern Geftalt barftellen. Bare ich taub ober blind geboren, ober mare ich mit anbern, als menschlichen Sinneswertzeugen ausaestattet worben, ficher wurde ich bie Dinge umber mir gang anders vorstellen und gang anders barüber urtheis len, als jest. Alfo bangt nicht nur bie bestimmte Summe

unferer Borftellungen, sondern anch der Grud ihrer Klarheit, Deutlichkeit, Wollständigkeit und Lebhaftigkeit, also auch ihre größere oder geringere Richtigkeit und Birksamkeit, wo nicht ganz, doch großentheils, von den besondern Lagen ab, worin wir uns, von unserer Entstehung au, dis auf den gegenwärtigen Augenblick besanzben. Hieraus sließen drei, für die richtige Menschenbeurtheilung und für unser Verhalten gegen die Menschen gleich wichtige Folgen ab.

Die erfte: Benn, wie wir jest ertannt haben, ber Borrath und die Befchaffenheit unferer Borftellungen großentheils durch bie Lagen und Umftande bestimmt merden, worin wir uns von unferer Rindheit an befanben; und wenn, wie jedem nachdenkenden Menfchen fogleich von felbit einleuchten muß, unter allen Denfchen. von Anbeginn ber Belt ber, nie amei in vollig gleichen Lagen fich befanden, ober je fich befinden werden: fo ift es ja flar, bag es, fo lange bie Belt ftebt, nie amei Menschen von vollig einerlei Borftellungsarten gegeben habe, jest gebe, ober funftig geben merbe; und fo ift es ja ber Thorheiten größte, eine folde eingebildete Gleichbeit ber Borftellungsgrten bei ibnen, fei's worin es wolle, porauszuseten, ober bon ihnen zu verlangen und ihnen gur Pflicht machen au wollen. Thor, ber bu diefes begehrst, baft bu auch ie bebacht, wober bu felbit, bu, ber bu bein burftiges Bebankenmaß jum allgemeinen Dagftabe bes menschlichen Berftandes au machen bich unterfanaft, beine eigenen Borftellungen befommen babeit? Saft bu jemable erwogen, warum bu, ber bu Schnee und Gis aefeben baft, bir bas Baffer nicht bloß als einen fluffigen, fonbern auch als einen lockern und als einen festen Rörper denten fannft, und warum die Bewohner bes beißen

Erbaurtels biefes nicht vermogen ? Saft bu nie eine gewiffe Urt aufammengefester Bilber gefebn, bie, von ber einen Seite betrachtet, Diefen, von einer andern ienen Gegenstand barbieten? Berne, baß alle Gegenstände unfers Dentens mehr ober weniger einem folchen Zaufch. bilbe aleichen, und baf es bei ihnen allen auf ben Stand, prt des Betrachtenden, auf die icharfere ober flumpfere Sehefraft feines Ertenntnifvermogens, und auf bie gange Stimmung und Borbereitung feiner Seele anfommt, wie fie ihm erscheinen follen, als Berge ober als Maulmurfshaufen, als Sonnen ober als Nachtlam. pen? So wie es nun unmöglich ift, bag ein anderer Menich mit bir zugleich auf einem und ebenbemfelben Flede ftehe, burch beine Mugen qude, mit beinen Borurtheilen ober Borbegriffen und in beiner Seelenstim. mung mahrnehme, fo ift es auch burchaus unmöglich, baß ein Unberer gerade Chendas ju feben befomme, mas bu fiehft, und gerade Cbenbas babei empfinde, mas bu babei empfindeft. Beh, Tropf! und lerne, bevor bu un. mögliche Foberungen an Die Menschheit machft, erft bad Ubc ber Seelenlebre fennen!

Die zweite: Wenn die Dinge, die wir zu jeder Beit wahrnehmen, und die Art, wie wir sie wahrnehmen, größtentheils nicht von unserer Wahl, sondern von den Umftänden, worin wir uns jedesmahl besinden, von unsern Sinneswertzeugen, und von unserer unwillführtichen Seelenstimmung abhangen, und wenn unser Urtheil sich nothwendig nach der Art und Weise richten muß, wie wir die Dinge sehen, und wie der Eindruck, den sie auf uns machen, beschaffen ist: so ist es ja abermahls höchst unvernünstig, zu verlangen, daß alle Menschen über einerlei Gegenstände einersei Urtheile fällen sollen. Sollte man, wenn die Er-

fahrung und nicht täglich Beispiele bavon zeigte, es far moalich balten, bag es jemahle Menfchen gab, bie in ibren ungebeuern Unmagungen gegen Undere fo weit geben konnten, ihnen porschreiben zu wollen: ihr follt Chendas für mahr und Chendas für unmahr halten, mas ich bafür au halten gerube! Belche unfinnige Foberung! Sagt fie mol etwas Unbers, als: ihr fout gerade an meinem Plate ftehen, fout nicht mit euren, fonbern mit meinen Augen gerade bie nämlichen Dinge, welche ich. und awar gerade fo fie feben, wie ich fie febe? Dber auch, ihr follt eure Selbitheit verläugnen, gernichten; follt alle Ginbrucke, bie ihr empfangen, alle Borftellungen, bie ihr bis babin eingefammelt habt, jene aus euren Rerven, biefe aus enrer Seele, vollig wegglatten und vertilgen; follt, fatt ihrer, auf einmahl alle biejenigen Ginbrucke empfangen, alle biejenigen Borftellungen aufnehmen, welche ich, von bem Augenblicke meines Entftebens an, empfangen babe; follt alfo in mir und burch mich empfinden, benten und urtheilen; follt 3ch mit allen und jeben Bestimmungen meiner Ichbeit werben! Doch einmahl: Belche Foderung! Bo ift ber Unfinnige, ber ba weiß, mas ich fagen will, und fie bennoch zu wiederholen magt?

Die britte: Wenn wir, ob es uns gleich möglich ift, gegen unser eigenes Urtheil zu handeln, uns doch in allen benjenigen Fällen, wo weder innerer Trieb zum Gegentheile, noch äußere, dazu zwingende Gewalt einstritt, nur nach unserm eigenen Urtheile zu Handlungen uns bestimmen, und nothwendig uns bestimmen müssen: so ift es, bei der anerkannten Unwillkührlichkeit unserer Urtheile, abermahls klar, daß auch unsere Handlungsweise großentheils von den Lagen und Umsständen abhängt, worin wir uns ehemahls befans

ben und jest befinden. Ift aber biefes, so muß man ja gestehn, bag auch bei ben Sandlungen ber Menschen, tros aller ihrer Freiheit. weit weniger Berbienft und Schuld, alfo auch weit weniger Burechnung Statt finben, als wir gemeiniglich ju glauben pflegen. Ronnten Die Menschen ihre angebornen Kähigteiten, ihre Rörper, ihre Lagen und Schicksale, also Alles, mas zur Bestimmung ihres Gingelmefens (Individuums) etwas beitrug, gegen einander austauschen, fo murben fle mahrscheinlich . auch ihre eigenthumlichen Dent. , Sinnes. und Sand. lunasarten vermechfeln. Sofrates murbe vielleicht Derp. und biefer jener fein. Diefe mehr ale mabre icheinliche Bermuthung barf bie Obrigfeit freilich nicht abbalten, die Sandlungen der Menichen durch Gefete au beschränken, und biefen ihren Gefesen burch Belobe nungen und Strafen den gehörigen Nachdruck ju verfchaffen, weil biefe Dinge mit ju ben Umftanben unb Bewegtraften gehören, welche unfer Thun und Laffen bestimmen tonnen ; aber wir Unbern, Die wir feine Befetgeber find, muffen und baburch jur Demuth beim Gefühl unferer etwanigen Borguge vor Undern, wie aur Rachficht und Milbe bei ber Beurtheilung ber feblerhaften Sandlungen unferer Rebenmenfchen, bewegen Für uns, fage ich, bie wir nicht nach ber laffen. Strenge ber Gerechtigteit, fonbern nach bem fanftern Befete ber Billigfeit ju urtheilen Beruf haben, ift es weise und aut, bei ben Fehltritten unsers Bruders gu uns felbft ju fprechen: mare biefer an meiner, und ich an feiner Stelle, fo murbe er vielleicht wie ich, und ich mie er banbeln.

### Sechste Bahrnehmung.

Alle Menschen haben einen Sang gur Sinnlichkeit, b. i. eine Reigung ju angenehmen, und eine Ubneigung von unangenehmen finnlichen Empfindungen : nur bag fie in Unfebung ber Gegenstände biefes Sanges. und ber Urt und Beife, wie fie bemfelben ein Benige au thun fuchen, wieder fehr verschieden find. es jemahls Menschen gegeben habe, welche entweber aus natürlicher Tragbeit, ober aus Beisbeit, aller Sinulichkeit abgeftorben waren, weiß ich nicht; wol aber weiß ich, bag mir felbit unter allen ben Taufenden von Menfchen, bie ich naber gu beobachten Gelegenheit hatte, eine folde Ausnahme pou ber Regel niemahls porgetommen ift, und bag, wenn es je beraleichen gab, fle in einer Derfon Statt baben mußte, welche entweder Rlos ober Engel war, alfo nicht weiter ju unferm Beichlechte geborte. Denn fo lange mir Menichen find, baben wir einen, gegen angenehme und unangenehme Eindrücke empfindlichen Rorper, und eine Seele, welche nicht umbin tann, jene mit Boblgefallen, Diefe mit Difffallen mabraunehmen, fich nach jenen an febnen, biefe au verabschenen. Go wollte es Der, beffen weise Schopferhand bes Menichen Leib und Seele in iene innige Berbindung brachte, vermoge welcher eine gegenfeitige Theilnahme an ben in beiden vorgehenden Beranderungen unvermeiblich ift.

Hieraus erhellet benn auch schon von selbst, bag jener hang zur Sinnlichkeit, weil er etwas Ungebornes
ift, an und für sich selbst nichts Bose sein kann. Die Reigung zu angenehmen sunlichen Empfindungen, und bie Abneigung von unangenehmen, gehören vielmehr so wesentlich zu unserer Bestimmung hienieben, sind ein so unentbehrliches Mittel zu unserer Erhaltung, Ausbisdung und Veredlung, daß wir uns derselben keinesweges zu schämen haben. Nur dann erft sangen sie an, für uns und für Andere schädlich zu sein, wann sie leidenschaftlich werden, wann sie das Uebergewicht über die Vernunft erhalten, und uns dann zu Unordnungen, Unmäßigkeiten und Ausschweifungen hinreißen. Und das ist leider! der Fall, worin die meisten Menschen sich bestinden.

Gin febr aroßer Theil von ihnen fest beinabe feine gange Glückfeligkeit in den burch moblichmedenbe Speifen und Betrante bemirtten Rigel bes Gaumens und ber Bunge. Gin zweiter hat fur die feinern Genuffe, welche die Runfte ber Ueppigfeit für jeden Sinn bereis ten, einen, alle andere Bewegfrafte überwiegenden Sang, von dem er fich beferrichen lagt. Gin britter Theil frohnt ber Bolluft, welche ihn für jedes edlere, recht eigentlich menfchliche Bergnugen abstumpft, und ibn am Ende mit einem ausgemergelten, fieden Rorper, mit geschwächten Seelenfraften, mit einem beunruhigten Bewiffen und mit einem frühern Tode lohnt, als die Ratur für ibn bestimmt batte. Gin vierter liebt vor Allem bas torperliche Wohlbebagen ber Rube, und ein fünfter, gerade bas Gegentheil von jenem, fühlt ohne Unterlaß ein Bedürfniß gur Bemegung, gur Ortsperanderung und jur Bermechselung ber funlichen Gegenftande, um Die taftige Leere feines Ropfes und Bergens mit neuen Bilbern und mit neuen Empfindungen auszufüllen.

So außert fich ber Trieb gur Sinnlichfeit bei bem Ginen auf Diefe, bei dem Audern auf jene Weise. Er liegt bei allen unfern Leibenfchaften gum Grunde, auf gert fich bei allen unfern Reigungen und Abneigungen,

mischt fich in alle unsere Geschäfte, in alle unsere Borftellungsarten, sogar in unsere Philosophie und in unsern Glauben. Er ist eine ber allgemeinsten und machtigsten Eriebsebern in ber menschlichen Natur.

Much biefe Bahrnehmung ift reich an Folgen, mel: che eben fo viele Berhaltungeregeln barbieten, die wir por Augen baben muffen, menn mir auf Die Menichen und durch die Menichen mit glucklichem Erfolge ju wirten munichen. Ich will bier nur zwei ber allgemeinften bavon anführen, melde unter allen für bie Musübung am wichtigften find, und aus welchen bie übrigen sich von selbst ergeben. Die erste: ber Berstand bes Menschen ift nie offener fur Ueberzeugungsgrunbe, und bas Berg beffelben nie eindrucksfähiger und lenksamer, als in ben Augenblicken, ba feiner Sinnlichkeit geschmeichelt wird. In Diefen glucklichen Augenblicen, die ber Menschenkenner gur Erreichung guter Ubsichten au benüben weiß, fann man ihm Ueberzeugungen beibringen, gegen welche feine Borurtheile zu jeder andern Beit fich gar machtig ftrauben wurden, tann man ihn ju Sandlungen bewegen, welchen feine Erägheit ober feine fonftigen Lieblingeneigungen au jeder andern Beit unüberwindliche Sinderniffe in ben Beg gelegt haben wurden. Die zweite : ohne alle Beweggrunde von Seiten ber Sinnlichkeit banbelt Reiner, weniastens Reiner auf die Dauer. Bo alfo biefe fehlen, wo man nicht im Stande ift, fie berbeiguführen, mo foggr entgegengefeste funliche Beweggrunde von Dem , mas burch Menfchen gefcheben foll, ablenten : ba erwarte man nichts von ihnen, wenigstens nichts, mas Mübe. Unftrengung, ausbauernbe Gebulb und Aufopferung toftet. Die Richtigfeit diefer beiben f

Bemerkungen wird von allen Menschenbeobachtern aus erkannt und bestätiget.

### Siebente Bahrnehmung.

Alle Menschen haben Gefühl fur Ehre und Schanbe, b. i. es giebt unter ihnen Reinen, bem es völlig gleichgültig mare, mas Undere von ihm benten, pon ibm reden, und wie fle fich gegen ibn benehmen: Reinen, ber nicht lieber Aufmertfamteit und Achtung auf fich gieben, ale mit Beringschatung und Berachtung behandelt fein will. Auch biefer menschliche Bug leibet teine Musnahme, weil ber Mangel beffelben eine Unempfinblichkeit gegen Bobl und Beb, bas fo febr von ber Meinung Underer über uns abhangt, vorausseten murbe, bie. obne gangliche Ertobtung ber menfchlichen Natur unmöglich Statt finben fann. Birflich findet man auch Mengerungen biefes Triebes überall, wo Menfchen find, in unfern armlichften Bauerhutten, wie in ben Dalaften ber Großen, auf Gronlands Gis : und Schneegefilben,wie in ben gemäßigten Erbaurteln und unter ber brennenben Mittagelinie, bei bem roben Indier, ber feinen Leib aus Gitelfeit berothelt, bepunktet ober aufschlitt. wie bei ber feinen Guropaerinn, bie ihr Untlit mit Rar. min bemahlt. Ueberall Trieb ju gefallen, überall Bunfch. bemerft, geachtet und geehrt ju merben!

Ich finde nicht nothig, mich über biefe allgemein bekannte und anerkannte Beobachtung weiter auszubehenen. Aber folgende, ben Sprtrieb ber Menschen betreffende Bemerkungen scheinen hier nicht übergangen werben au burfen.

Erft en 6: biefer Trieb wirtt bei vielen Menfchen

noch viel flarter, als ber ber Sinnlichfeit, ber aber freitich allemahl babei zum Grunde liegt ober mitwirkt. Bei
vielen Menschen richtet man baher mehr aus, wenn man
sich an jenen, als wenn man sich an diesen wendet; boch
muß man, um sicher zu gehen, seinen Mann erst recht
beobachtet haben, um zu wissen, wie das Berhältniß
dieser beiden Triebe in ihm beschaffen ist, und sich an
ben von beiden zu wenden, der das Uebergewicht in ihm
hat. In der Regel, und da, wo man keine Beit oder
Gelegenheit zu Beobachtungen über die besondere Gemüthsstimmung eines Menschen hat, durfte es am sichersten sein, bei gebildeten und verseinerten Menschen vorzüglich auf den Ehrtrieb, bei roheren und ungebildeteren
hingegen vorzüglich auf die Sinnlichsteit zu wirken.

3 weitens: es gilt von diesem Triebe Gendas, was wir vorher von dem Triebe der Sinnlichkeit ansmerkten; jede Befriedigung desselben öffnet uns den Berskand und das Serz der Menschen, macht sie geneigt, unsern Borstellungen Gehör und Beisall zu geben, und sich zu Dem zu entschließen, was wir von ihnen wünschen. Es ist daher recht sehr wichtig, so oft wir auf den Berstand und auf das Serz der Menschen wirken wollen, erst den Ausprüchen ihres Ehrgeizes oder ihrer Sitelkeit, so weit es ohne Arglist oder Niederträchtigkeit geschehen kann, ein Genäge zu thun, und auch während der Unterhaltung Alles sorgsälzig zu vermeiden, was sie in der guten Meinung, die sie von sich selbst und von unserer Achtung gegen sie haben, nur im mindesken kören kann.

Drittens: biefer Trieb hat bei verschiedenen Menschen eine ganz verschiedene Richtung genommen, und es ift baher, um auf ihn zu wirten, nicht genug, ihn überhaupt vorauszusepen, sondern man muß auch erst die

befondere Geftalt erforschen, die er bei Jedem inebefonbere angenommen bat. Der Gine will burch Berftanb. ber Undere burch Bis, Laune und Munterteit . ber Dritte burch Sprachkenntnig und Bebachtnigmert glangen. Der fucht die Uchtung und Shrfurcht ber Menichen durch Ginfluß und Gewalt, Jener durch Dracht und Aufwand ju erzwingen. Die Gine fieht am liebften. wenn ihre torperliche Schonheit, Die Undere, wenn ihre Fähigkeiten und Geschicklichkeiten, Die Dritte, wenn ihr Dus, die Bierte, wenn ihre Nervenschwäche und ihre Empfindsamfeit, Die Fünfte, wenn ihre Belefenheit ober gar ibre Belehrfamfeit, oder gar - mehe und! ihre Schriftstellerfähigfeit anerfannt und bewundert wird. Der beweist bir bie Rechtmäßigkeit feiner Unfpruche auf Chre durch angefüllte Geldbeutel, Die er entweder geerbt, oder burch ehrlose Sandlungen erfrevelt bat: und Jener will, daß bu eine Reihe verdientet Borfahren in ihm ehren follft, von welchen er nur ben Namen und bas Geschlechtswappen, nicht aber Tugenben und Berdienste geerbt hat. In wiefern ber verftändigere und beffere Menfch diefe Thorheiten nicht nur dulben, fondern auch gur Erreichung guter 3mede benüten burfe, bavon nachher.

Biertens: es ift fehr haufig ber Fall, baß Leute nicht burch biejenigen Berdienste, die sie mirklich besiten, und welche wirklich achtungswürdig sind, sondern entweder durch den Schein anderer Borzüge, die sie der That nicht haben, oder gar durch nichtswürdige Geschicklichkeiten und Scheinvollkommenheiten, welche tein Bernünftiger bei ihnen erwartet, kein Bernünftiger an ihnen schäpen würde, Beisall und Ehre zu erwerben suchen. Und sehr merkwürdig ift die Ersahrung, daß der Ehrgeiz oder die Eitelkeit dieser Leute gerade in

Ansehung folder eingebildeten Borguge, Die fie entweber nicht befigen, aber boch zu befigen icheinen wollen. ober bie, beim Lichte befehen, gang und gar teinen Berth und Ruben haben, viel empfindlicher zu fein pflegt, als in Unfehung aller ihnen wirklich beiwohnenden mabren 3ch babe treffliche Geschäftemanner gefannt, welche die Schwachheit hatten, lieber in ber Gottesaelehrsamfeit ober in ber Erziehungsfunft ftumpern, oder elende Berfe gufammenftoppeln, als fich auf basjenige Fach einschränken zu wollen, worin fie wirklich verdienstvoll und ehrenwerth waren. Es hat Feld. berren gegeben, welche lieber ihre Gefchicklichkeit im Tangen oder Spielen, als ihre Tapferteit und Rrieges. thaten ruhmen borten; und ich habe mehr als Ginen madern Mann gefeben, ber ein Bort ber Bemunberung über die moblgemahlte Farbe feines Rleibes, ober über andere bergleichen Richtswürdigkeiten weit bankbarer annahm, als ein Lob feiner Rechtschaffenheit und feiner mabren Berbienfte um bas Baterland. - Much von biefer Bemerkung werde ich bie Unwendung nachber machen.

### Uchte Bahrnehmung.

Alle Menschen haben ihre Launen, ber Gine mehr, ber Anbere weniger. Dies will so viel sagen: man findet Reinen, ber zu jeder Beit und unter allen Umftänden völlig einerlei Gemuthesstimmung — einerlei Grad von Ruhe, heiterkeit und Frohlichkeit — einerlei Gesinnungen über Personen und Sachen, einerlei Barme und herzlichkeit in ber Freunbschaft außert; sondern

Diefe Bemuthezuftande find, wie ber Stand bes Quedfilbere im Luftmager (Barometer) einem abmechfelnden Steigen und Fallen unterworfen. Wie fonnte bies auch anders fein, ba die jedesmahlige Stimmung unferer Seele theils von der Beschaffenheit unfers, so mancher Beranderung unterworfenen Rorvers, theils von ben jedesmahligen Borftellungen abhängt, die nufere Seele nicht immer nach Belieben mablen fann, fondern bie fle nur gar ju oft nehmen muß, wie fle fich ihr, obne ihr Buthun, von allen Seiten gubrangen? Indeffen geben die Menschen auch in Unsehung Diefes allgemeinen Buges boch noch immer gar febr von einander ab. nige, von Natur vorzüglich glücklich gebildete, mit ma-Bigen Trieben begabte, bes Glude einer froblich ver= lebten Jugend theilhaftig gewordene, und in einfachen Berhaltniffen unter glücklichen Umftanben lebende Derfonen find der Gibe und Flut der Empfindungen, den Abwechselungen ber Sturme und Bindftillen ber Leis benichaften fo felten, ober in fo geringem Grade unterworfen, daß man fie von allen Launen frei ju fprechen vfleat, weil man fast gar feine an ihnen bemerken fann. Undere bingegen, von minder glucklichem Rorverbau, von empfindlicheren Nerven, von flatteren Trieben und Leibenichaften, melche baneben die Jahre ber Rindheit und ber Jugend unter barten Bedrückungen und Digband. lungen durchseufgen mußten, und sowol biedurch, als auch durch baufige Rranfungen und Berbrieflichfeiten. welchen fie bei dem Fortgange ihres Lebens ausgelest maren, eine große Empfänglichfeit für ungugenehme Gindrucke jeder Urt erhielten, find den ploblichften Ub. wechselungen oft gang entgegengesetter Bemuthezuftande fo febr unterworfen , bag man nie mit Gicherheit barauf rechnen tann, fie in ber folgenden Stunde noch eben

so gestimmt zu finden, als man fie in ber gegenwärtigen traf. Zwischen biefen beiden außersten Enden flehen bie meisten andern Menschen in der Mitte; zwar Alle mit Launen versehen, nur nicht Alle in gleichem Grade.

Und willft bu miffen, welche Urten von Menfchen. meiner Besbachtung nach, biefem Uebel, unter fonft aleichen Umftanden, am meiften ausgefest zu fein pflegen? Buvorberft bie Giteln beiberlei Geschlechts, bann bie Empfindfamen, hienachft die Belehrten, befonbers biejenigen, welche Schriftfteller von Sandwert find. endlich und zwar vorzüglich die Runft- und Kraft. manner (Birtuofen und Genies) jeder Urt. Die Granbe, woraus biefe Betrachtung fich erklaren läßt, bieten fich von felbit bar. Alle diefe Menfchen ftellen ben unangenehmen Gindruden, die ihre Gemutherube foren können, eine weit größere Flache entgegen, ale Undere: fie muffen alfo auch öfter bavon getroffen werben. Der Gitle, melder Alles, mas er fieht und bort, fets in Bezug auf fein wichtiges 3 ch betrachtet, fann burch bunbert Rleinigkeiten beleidiget werden, die ein Underer faum feiner Bemerkung murdig findet. Der Empfinds fame bat fein ganges Nervengebaube burch unnatürliche Ueberspannungen so empfindlich gemacht, bag es nothwenbig öftern Berftimmungen unterworfen fein muß. Der Schriftsteller und ber Runftmann, Die, indem fie fich öffentlich barftellen, fich jum Gegenstande ber Bemerkung und ber Beurtheilung für eine große Menge von Menfchen machen, find theile gleichfalle ofter, ale Undere. in einem Buftande ber Ueberfpannung, theils haufigerem Tabel, haufigeren Neckereien und - bei bem bekanne ten Unfuge, ber in unferer gefetlofen Belehrtenwelt Sitte ift - häufigeren Mighandlungen ausgesett, als Undere. Dies, und die gewöhnliche Folge bes Still.

figens und ber gelehrten Ropfarbeiten - bie leidige Milafucht (Soppochondrie) - machen es bann, wo nicht verzeihlich , boch begreiflich , wenn wir Leute Diefer Urt, bei aller ihrer Beisheit und fonftigen Beiftesftarte, ber Berrichaft ber Laune mehr, ale Undere, unterworfen feben.

Es verdient hier aber noch besonders angemerft gu werden, baf die menfchlichen gaunen nicht bloß in dem oftern und ichnellen Bechfel angenehmer und unangenehmer Empfindungen, und in bem Uebergange von Boblwollen und Liebe ju Unwillen und Abneigung befteben, fondern daß fie auch fehr ftart und merklich in unsere Urtheile über bie Dinge, und in bie Bestimmung unferer Sandlungsarten einfließen. Bas ber launifche Meufch in einer Stunde mahr, ichon und gut findet, das fommt ihm in der andern unwahr, häßlich und bofe vor; und mas er heute für thulich, schicklich und nublich bielt, das fcheint ihm morgen unthulich, unfchicklich und unnut zu fein. Man fann baber auf bie Dauer feiner Uebergeugungen und Entschließungen nie mit einiger Bewigheit rechnen, fondern man muß fich baufiger und ploblicher Ummaljungen berfelben gewärs tigen. Bon ben Regeln ber Rlugheit, Die wir in Infebung biefer menfchlichen Schwachheit befolgen muffen, nachher.

## Reunte Bahrnehmung.

Die Menschen aller Orte und aller Stänbe haben mancherlei Uebereinkunftliches (Conventionelles) in Unfehung bes Meußern unter fich ein= geführt, über beffen Beobachtung fie gemeinig= lich strenger, als über die Befolgung ber eigent: lichen Sittengesete halten. Dieses Uebereinfünftliche nennen wir die außern Sitten ober ben Boblftand. Ber daffelbe and ben Mugen fest, wird für ftola, ober albern und dumm gehalten, gieht fich Berachtung au, und ichadet feinem Glücke, fofern es von dem Boblwollen und Butrauen ber Menschen abhangig ift, oft mehr, ale durch eigentlich unsittliche Sandlungen. -Dahin gehören ungefähr folgende Dinge: 1) ber Un. jug, in Unfehung beffen in jedem gande eine gemiffe Form, die man Tracht nennt, eingeführt ift, und die, nach Berichiedenheit bes Standes und bes 3mects (ob man fie im Saufe braucht, oder außer dem Saufe, por Undern, Niedern, Gleichen ober Sobern, damit ericheinen will) verschieben ift. 2) Die Reinlich feit und Nettigkeit im Unjuge, in ber Bafche und am Rorper, die außer bem, daß fie von Undern mit Wohlgefallen bemerkt wird, auch noch ben mefentlichen Bortheil gewährt, daß fie gur Erhaltung der Befundheit Dient. 3) Die gewöhnlichen Beichen bes Ranges, melde in Ausbruden, Rorperftellung, Korperbewegungen und fogar im Schalle ber Stimme liegen; bag man a. B. in Gegenwart Underer fich teine nachläffige Lage bes Rorpers ober eines einzelnen Gliebes erlaube, Jeden nach bem Grabe feines Standes behandle, bei Berbeugungen, Begrugungen, Erwiederungen bes Grufes, beim Beben ober Giben neben ihm, beim Bugreifen u. f. w. und danach felbft die Menge des Sprechens, ben Con, fo wie bie Starte ober Schmache ber Stimme und ben Grad ber Chrerbietigkeit in den Mienen abmeffe. einmabl Unterichiebe ber Stande in diefer Belt fein follten, fo muffen auch Beichen fein , woburch Jeber ju ertennen giebt, daß er diefe Unterschiede anerfenne. Und ba biefe Beichen, wenn fle verstanden werben follen, übereintünftlich und gebrauchlich fein muffen, fo ift es eben fo nothia, daß ein Mensch fie beobachte, als es udthia ift, beim Sprachgebrauche gu bleiben. 4) Alle-Beichen ber Uchtung überhaupt, Die man jebem Menfden febulbig ift, und bie befonbers in einer aemiffen Freundlichkeit bes Befichts, Befcheibenheit bes Zone und bes Unebrucke, und in den allgemeinen Sofflichfeitsbezeigungen bestehen. 5) Die eingeführte Sitte, von Sohen, Alten und Verfonen bes andern Ge= fcblechts fich in einer gewiffen ehrerbietigen Entfernung zu halten, und fich gegen fle feine Bubringlichfeit und Bertraulichfeit gu erlauben. 6) Die gewöhnlichen Beichen ber Andacht und ber Stille beim Gottesbienfte. 7) Die Unterlaffung aller berjenigen Sandlungen im Ungefichte Underer, welche nach eingeführter Sitte nicht gefehen ober bemertt werben burfen, woburch bie außere Schamhaftigfeit bestimmt wird \*). Man fann noch hinzufügen: 8) bie' eingeführten Titel und Bohlftandegebrauche beim Reben und Briefichreiben, beren Richtbevbachtung von Denen, welche auf bergleichen Urmfeligkeiten etwas halten, entweber einem unerträglichen Stolze, ober einem Mangel an Beltfenntnig und Lebensart augeschrieben wird.

Was nun das allgemeine Merkwürdige in Unsehung aller diefer, an fich geringfügigen Dinge betrifft, so befteht es theils duvin, daß die meisten Menschen, wie schon oben angedeutet worden, weit strenger darauf halten, als auf die Beobachtung der Gesehe des Nechts und Unrechts, oder der innern Sittlichkeit: theils barin.

4

<sup>\*)</sup> Allgemeine Revisson bes Erziehungewefens, tr Theil.

bag nicht nur jebes Bolf. fonbern auch jebe befonbere Boltetlaffe, in Unfebung biefer außern Gebrauche und Sitten etwas Gigenthumliches, etwas ben Sitten und Bebrauchen anderer Bolfer und anderer Stande oft. gang Entgegengefestes bat, fo bag an bem einen Orte und bei bem einen Stande nicht felten Etwas für bof. lich und gesittet gehalten wird, was man an einem ans bern Orte und bei Leuten eines andern Standes für beleidigende Unfitte balten murbe; theils endlich barin. bag bie Menichen in Ansehung aller biefer Dinge in eben bem Dage ftrenger in ihren Foderungen befunden werden, in welchem fle befchrantter an Geift, unwiffender und verdienstlofer find. Es ift baber eine befannte Erfahrungeregel, daß man bei Schwachtopfen, bummen und fleinstädtischen Leuten gegen jebe Urt von Berftoß wider die eingeführten dugern Sitten und Bebrauche weit mehr, ale bei feinen Beltleuten' und bei Menfchen von großem und ausgebildeten Berftande auf feiner Sut fein muß. Bas biefe Letten faum bemerfendwerth oder leicht verzeiblich finden murben, bas wird bei Jenen für eine unverzeihliche Unwiffenbeit ober Grobheit gehalten.

#### Behnte Bahrnehmung.

Alle Menschen handeln mehr oder weniger nach Borurtheilen, b. i nach Meinungen, die man zu untersuchen entweder nicht Zeit und Lust, oder nicht Kraft und Gelegenheit gehabt hat, und die man daher ohne hinreichenden Grund für wahr annimmt. Ganz frei von diesem Fehler ist Keiner, selbst der Weise nicht. Wie könnte er auch, da die Zahl der Urtheile und

Meinungen unenblich, er selbst aber, wie alle Andere, an Beit und Kraft zum Untersuchen und Ergründen so sehr beschränkt ist? Auch wird er von dem Strome des Lebens fortgerissen; er kann nicht stillstehen, so oft er will, um den Sah, nach dem er handeln soll, erst in Ueberlegung zu nehmen; er muß sich daher oft entschließen, den Sah zu bejahen oder zu verneinen, und dieser Bejahung oder Verneinung gemäß zu handeln, bevor er ihn gehörig untersucht hat, d. i. er muß nach einem Vorurtheile handeln. Alles, was den Narren und ihn in diesem Stücke unterscheidet, ist, daß dem Sinen gewöhnlich auch in den wichtigsten Angelegenheisten des Lebens begegnet, was dem Andern nur zuweisten und größtentheils nur in Nebendingen widerfährt.

Um allermeisten verbreitet und am schwersten auszurotten sind die Borurtheile der Bölferschaft, des
Standes und der Meinungs oder Glaubenszünftelei.
Ob es jemahls einen Beltbürger im eigentlichen Sinne des Borts gegeben habe, welcher sich von allen dereien gang losgemacht hatte, lasse ich dahingestellt sein; mir ist eine solche Seltenheit noch niemahls vorgekommen.

Bermöge der genannten Borurtheile haben wir Alle, ber Gine mehr, der Undere weniger, eine gewisse, oft schlechtgegründete Borliebe für das Land unserer Geburt, für unsern Stand und für die Meinungszunft (Sekte), zu der wir uns bekennen; und das Merkmürdigste dabei ist, daß uns die Anhänglichkeit daran und die Reigung zur Besörderung des Emporkommens, der Macht und des Glanzes derselben, selbst dann nicht ganz verläßt, wenn wir höchstunzusrieden damit sind, und alle Bande, die uns an dieselben fesselten, schon völlig zerrissen haben. Dies ist etwas so Gewöhnliches,

vaß es mich gar nicht befremben wurde, einen katholisch erzogenen Gottestängner die Anrufung der Heiligen gesen einen Freiglänbigen (Protestanten), und einen Glaubensüberläufer (Renegaten) in Konstantinopel die alleinsseligmachende Kraft der christlichen Ricchenlehre gegen einen Zurken vertheidigen zu hören. Der Grund das von ist, daß biese Worurtheile uns, wo nicht mit der Mintbermild, both schon in einem Alter eingestößt werben, in welchem wir noch wenig Fähigkeit zu deutlichen Begriffen und wenig Uebung im Nachdenken haben, und daß derzleichen Meinungen in die Vorstellungen von unssern jesigen und künftigen Wohlsein nach und nach so innig verwebt wurden, daß sie schwerlich ganz wieder davon getrennt werden können.

### Elfte Bahrnehmung.

Die Menschen — so sehr verschieden sie auch durch Erziehung, Himmelsstrich, Gotteslehre und bürsgerliche Berfassung, an Leib und Seele, an Geist und Herigen, an Kenntnissen, Fertigkeiten, Neigungen und Abneigungen geworden sind — haben doch noch alle, mehr oder weniger, etwas vom sittlichen Gesühl, einige Reste jener edlen und reinen Menschheit übrig behalten, welche ihnen anerschaffen wurde. Um sich hievon auf dem kürzesten Wege zu überzeugen, darf man nur die Menschheit in ihrem tiessten geistigen und sittlichen Bersalle betrachten, wo sie auf der einen Seite an das vernnnstlose Thier, und auf der andern an teussische Bosheit grenzt. Die größten sittlichen Ungeheuer, welche dem ganzen menschlichen Geschlechte, ja der Borsehung selbst, den Krieg angekündiget zu has

ben schienen, außerten gleichwol, mitten unter den gräßlichsten Frevelthaten, doch noch häusig Sinn für Recht, Ordnung, Trene, Erkenntlichkeit, Nachsicht und Große mnth; und der Weltumsegler Byron fand bei den allerarmseligsten Geschöpfen, welche die Rüsten der Magellanischen Meerenge bewohnen, bei Leuten, deren Seele an menschlichem Gefühle so sehr abgestumpst war, daß eine Mutter unter ihnen ihr Kind von der Brust riß, um es gegen ein paar Glaskorallen zu vertauschen, doch noch Leußerungen von Bescheidenheit, Mäßigung, Gutmuthigkeit und Dankbarkeit, welche ihn und seine Gefährten in die angenehmste Rührung versepten \*).

<sup>\*)</sup> Diese höchstarmseligen, aber gutmuthigen Wilden nahmen ihn am Strande mit vielen Freundschaftsbezeigungen auf. und bewirtheten ihn mit gewiffen wilden Becren, welche diese Gegend hervorbringt, und welche, nebft Dem, mas bas Weer an Schatthieren und todten Fifchen auswirft, wo nicht ihre einzige, boch ihre vorzüglichfte Rahrung au sjumachen fchienen. - Rachbem er eine Beit lang bei ibnen gewesen war, und fich burch Beichen mit ihnen unterhalten hatte, fchicte er feine Leute nach bem Schiffe jurud, um Schiffsawiebad au holen, und blieb unterbeg allein bei ihnen. Der Zwieback murbe jest gebracht, und Boron fing an, ihn unter fie ju vertheilen. Go oft ein Stud bavon jur Erde fiel, hatte er jedesmahl bas Bergnugen, ju feben, bag Riemand von ihnen es eber aufnehmen wollte, als bis er bie Erlaubnig baju gegeben hatte. Gin fonderbarer Bug in ben Gitten diefer Wilden! Go rot, und viehifch in jedem andern Betrachte, und babei boch fo befcheiben, fo magig in ihren Begierben! Gine andere, eben fo liebensmurbige Gigenschaft, bie man an ihnen mahrnahm, fach gleichfalls ftart gegen ihre fonftige Bilb. beit ab. Dies mar ein Gefühl von Dantbarfeit, welches fie auf folgende Beise an ben Lag ju legen fuchten. Da fie namlich bemertten, daß die Bootstnechte Gras für einige Echafe abschnitten, welche man auf bem Schiffe hatte,

Es ift also Erfahrung, daß die uns angebornen Anlagen zur Sittlichkeit nie gang verwüstet werden können, sondern in allen Menschen sich eben so, wie alle die übrigen wesentlichen Reime der Menschheit, in gewissem Grade wenigstens, nothwendig entwickeln mussen. Wäre bieses nicht, hätte der Schöpfer die Grundempfindungen aller Sittlichkeit, um sie vor einer ganglichen Bergtbrung zu sichern, nicht so tief in das innerste Wesen

fingen fie augenblicklich an, alles Rraut, welches fie nur finden fonnten, auszuraufen und nach dem Boote ju tra: Bnron murbe burch biefen Beweis ihres auten Billens gar febr gerührt, und er tonnte bemerten, bag bas Bergnugen, welches er barüber außerte, ihnen wieberum Breude machte. - Diefe gutmuthigen Bilden hatten ibn bald fo lieb gewonnen, bag fie, ba er wieder ins Boot flieg, Alle fogleich in ihre Rachen fprangen, und ihn begleiteten. Dan tam ans Schiff. Sier liegen fie, beim Unblick eines fo großen und munderbaren Bebandes, vor Erstaunen und Schrecken die Ruder finten, und blieben eine aute Beile wie verfteinert. Endlich bewog man Ginige berfelben, wiewol mit Dube, an Borb au fommen, Sier machte man ihnen allerhand fleine Gefchente, und es dauerte hierauf nicht lange, fo fchienen fle volltommen rubig und unbeforgt ju fein. Um ihnen eine Ergeblichfeit ju machen, fing einer ber Bootsleute an, auf ber Geige ju fpielen, und einige Undere tangten. Das war eine berrliche Unterhaltung für fie! Gie wurden barüber fo entjudt und jugleich fo begierig, fich dantbar dafür ju begeigen, daß Giner von ihnen in ben Dachen fprang, einen Beutel von Seehundefell mit rother Farbe holte, und bann bes Geigere Ungeficht fehr emfig bamit anguichmieren begann. Er wollte bienachft bem Befehlshaber bie namliche Chre anthun; und biefer hatte alle Dube von ber Belt, Die fonderbare Soflichfeitserweisung von fich abgulehnen, weil man feine Weigerung für übertriebene Befcheidenbeit hielt. S. Campe's erfte Sammlung von Reife. beschreibungen für die Jugend, ar Theil.

ber Menschheit gelegt: wie ware es möglich, daß bei so vielen gesellschaftlichen Einrichtungen, welche geradezu darauf abzwecken, uns zu verschlimmern, von guten Menschen noch gehört würde, halbgute Menschen wirtlich noch so häusig zu sinden wären? Dies allein, daß die Menschen nirgends ganz Teufel geworden sind, welche immer leiden und immer leiden machen, da doch bei unsern sehlerhaften Sinrichtungen jeder Art so Wiesles darauf abzweckt, solche unselige und verworsene Wessen aus ihnen zu machen, ist der sicherste Beweis, daß der Stoff, aus dem wir gesormt sind, ausnehmlich gut und einer gänzlichen Verderbniß nie unterworsen sein wüsse.

Man barf alfo, biefer Erfahrung ju Folge, mit Siderheit barauf rechnen, bei allen Menfchen ohne Musnahme wenigstens einige Ueberrefte von jenem fittlichen Sinne porzufinden, wodurch fie, auch bei bem größten eigenen Berberben, fich gezwungen fühlen, Dem, was fittlich : gut, fcon und ebel ift, wo nicht Liebe, boch wenigstens Uchtung zu erweifen. Go ungern lafterhafte Menfchen ber Tugend biefe Steuer von unwillführlicher Berehrung entrichten, fo fonnen fle boch nicht umbin, es au thun: fie fühlen fich von ihrer Natur baau ge. amungen. Aber weil ihr Stola und bas Gefühl ihrer eigenen Unwürdigfeit fich bagegen ftrauben, fo bemuben fle fich , fo febr fle tonnen , bie fle bruckenben Tugenden und Berdienfte ber beffern Menfchen, burch Undichtung falfcher Beweggrunde, burch Berruckung bes Gefichts: punttes, burch Entstellung ober ichiefe Darftellung ber Thatfachen, erft in ihren eigenen, bann in Underer Unaen au fchmalern und von ihrer Sobe herabaugieben. Das ift ber gewöhnliche Urfprung ber Berleumbung; und man fleht barans, baß auch biefes Lafter, wie alle anbere, wenn man es bis ju feinem Urfprunge verfolat. ans einer auten Quelle - namlich aus einem Ueberrefte von fittlichem Gefühle bes unfittlichen Menfchen abfließt. Denn hatten biefe Menichen ben Ginn fur bas Sittlich . Schone und Gute gang und gar in fich erftict. fo murben fle anch gant und gar feine Uchtung mehr bafur haben : fo murben auch ihre Selbfucht und ihr Neid baburch nicht weiter angefochten merben; fo murbe bas Berleumden auch nicht weiter Bedürfniß für fle fein, und die Berleumdung hatte ein Ende. Man fieht hieraus zugleich eben fo bentlich, mas fur eine Art von Menfchen bem gafter ber Berleumbung am meiften ergeben find: nämlich folche, die, bei eigener Berderbtheit, doch noch fo viel fittlichen Sinn übria behielten, als dazu erfodert wird, die ihnen fehlenden Tugenden zu murdigen und an Andern zu beneiden \*): eine Bemerkung, die benn auch von der Erfahrung, wenigstens von der meinigen, vollkommen bestätigt wird.

Dies find, so viel ich febe, die allgemeinsten Buge, die, schwächer ober ftarter gezeichnet, sich an allen Menschen finden. Jest laß und einige der feinern Schattenmischungen, wodurch die Menschen der sogenannten gesitteten und höheren Stande sich von denen der ungebildetern Boltstlaffen auszeichnen, gleichfalls auffuchen. Aber um biebei Niemand Unrecht zu thun,

<sup>\*)</sup> Bei Bielen tommen freitich oft noch andere Urfachen, befonders auch die hinzu, daß fie, wegen großer Beschränktheit am Geiste, nichts Anziehendes zu sagen wiffen, und
doch aus Sitelleit, und um nicht ganz und gar eine Ruu in der Geschschaft vorzustellen, gern etwas Unziehendes sagen möchten. Diese werfen fich daher in die Berseums dung, als das einzige ihnen erreichbare Mittel, sich einige Aufmerklamteit zu verschaffen.

und von Niemand, auch von bir felbit nicht, migverftanden zu werben, laß mich folgende brei Ginichrantungen vorausschicken, die bu bei ben barauf folgenden Bemerkungen beständig im Gedachtniffe behalten mußt.

- 1. Wenn is von den Menfchen der gesitteten und bobern Stande reda (worunter man gewohnlich ben gebildeten Theil der burgerlichen Belt und den Udel, Die Fürsten mit eingeschlossen, perftebt), fo habe ich feinesweges Alle und Jede, welche unter diefer allgemeinen Ueberschrift begriffen werden, fondern nur Diejenigen von ihnen im Auge, welche in, mit und nach ber fogeuannten großen Belt leben, welche fich Die Gigenthumlichkeiten berfelben gang angeeignet haben, und welde an ben üppigen Berftreuungen und Bergnugungen berfelben, nicht weil ihre Lage fie nun einmahl dazu amingt, fondern vielmehr aus Reigung und Bedurfnig, einen vollen Untheil nehmen. Sute bich alfo, auf jeden gebildeten Menfchen, ober auf jede Standes. perfon überhaupt zu benten, mas bier nur von bem perderbteren Theile berfelben, ben verfeinerten und üppigen Beltleuten, gelten foll.
- 2. Aber selbst von diesen begehre ich hier nicht im Allgemeinen und ohne Anerkennung mancher Ausnahme in manchem Betrachte zu reden. Ich bekenne vielmehr gern und lant, daß ich selbst in diesem engern Ausschuffe der verseinerten Weltmenschen, mehr als Sine, noch im Grunde gute und tressliche Seele gekannt und geliebt habe, deren geistige und sittliche Ansicht von verschiedenen Bügen des Bildes, welches ich jest entwersen werde, eine liebenswürdige Ausnahme machte, und um die es herzlich zu beklagen war, daß sie durch ein ungünstiges Schicksal auf einen Boden verpflanzt wurden, wo sie ihre edlen Keime pur sehr dürftig entwickeln

konnten. Sute bich also, daß du an ber Möglichkeit verzweiselft, auch unter Benen von ihnen, mit welchen bie göttliche Borsehung bich etwa in Berbindung bringen wird, manche ahnliche Ausnahme zu finden!

4. Ungeachtet, fo weit meine Beobachtung reichte, bei weiten die meiften verfeinerten und üppigen Menfchen, die nach dem Cone und auf bem Sufe ber großen Belt aus Reigung leben, bie meiften Buge meines Bilbes an fich tragen, fo zeichnen fie fich boch burch ftarfere ober ichwächere Schattenmifchung, burch eine grobere oder feinere Auftragung der Farben merklich von einander aus. Bei Ginigen ichimmern die Grundzuge, womit ich diefe Menfchentlaffe jest bezeichnen merbe, entweder weil fle bei ihnen wirklich feiner, als bei Unbern, aezogen find, ober weil man fle gefchickter ju übertunchen wußte, nur fo fchwach bervor, bag bas geubte Muge eines Menschenkenners erfobert wird, um fie bei ihnen mahrzunehmen. Bei Undern bingegen fallen fie. tros ber Bemühung, bie man anwendet, fie gu verbergen, fo ftart und plump ine Auge, daß fogar ber Reulina fie nicht vertennen tann. - Sute dich alfo, baß bu nicht alle Menschen biefer Urt für gleich verberbt halteft: aber hute bich auch , bag bu nicht gleich , bei bem erften Unichein einer Abweichung von ber Regel, eine von jenen feltenen Ausnahmen gefunden zu haben glaubeft, die zwar, wie ich schon zugegeben habe, fich wirklich finden, die aber boch - erst gefucht fein wollen. Oft ift ein Schabe um befto größer und unheils barer befunden worden, je versteckter er mar.

Dies zur Bermahrung gegen Miftbeutungen; und nun gur Sache!

II.

١

Berfuch eines Entwurfs bes Eigenthumlichen und Unterscheidenden in ber Denk- und Sinnesart ber feinen und uppigen Beltleute.

## 3mölfte Bahrnehmung.

Mile, welche bas Unglud batten, burch Erziebung und Umgang ju ben Runften, Beichafti= gungearten, Berftreuungen und Bergnugungen bes feinern und uppigen Beltlebens eingeweiht ju werden, find mehr ober weniger entnervt an Leib und Seele. Bie tonnte es auch anders fein, ba bei jener Erziehung und bei biefer Lebensart fast Alles auf ein eben fo unnaturliches Berbreben, Spannen und Sinaufschrauben unserer geistigen Rrafte, fast Alles auf ein eben- fo unnatürliches Berfeinern und Abalatten ber forperlichen Ratur, fast Alles auf einen unaufhörlichen erfunftelten Ribel ber Nerven und auf ein beständiges Reiben an bem gangen menfchlichen Befen, um ibm Glatte und Glang ju geben , abgefeben ift? Faft Mues, mas ber Boaling ber perfeinerten Ueppiqteit taglich fiebt, bort, fchmedt, fühlt und thut; bas Allermeifte von Dem, was feine Befchäftigungen und Ergeplichfeiten ausmacht, nagt, wie ein Burm, an der Burgel feiner Rrafte, macht fie ichlaff burch Ueberfpannung, und lahmt fie burch übertriebenes Geschmeibigmachen. Daber bie tors perliche und geistige Rraftlosigfeit, Schlaffheit, Beich. lichfeit und Sinfälligfeit, welche bei biefer Menfchen-Flaffe mit jedem Jahre ausgebreiteter, großer und auffallender werden! Daher ihr Mangel an Muth und Geradheit, an Innigfeit des Gefühls und an Bolltraft (Energie) des Geistes! Daher ihr auffallendes Unvermögen zu allen Geschäften, welche Anstrengung und ansbauernde Geduld erfodern! Daher die Nervenschauer, Krämpse und Buchungen, besonders unter den Weibern dieser Klasse, nebst allen den seltsamen und traurigen Erscheinungen, welche ein zur Ungebühr verseinertes und dadurch zerrüttetes Nervengebäude zu veranlassen pfiegt!

3d glaube nicht nothig zu haben, bei biefer unglucklichen Rolge ber gemächlichen, weichlichen, üppigen mit einem Borte, ber vornehmen Lebensart langer au verweilen, meil die erläuternden und bemeifenden Beifpiele davon fo baufig find, daß es nur eines Blicks in bie große Belt bedarf, um fle bei Duvenden mabraunehmen. Nur biefes Ginzige will ich noch binaufugen. baß die feltenen Ausnahmen, die es bier giebt, ihr Bluck, ber allgemeinen Entnervung und Schwächung entronnen an fein, entweder einem vorzüglich glücklichen Rörperban und einem fast unerschöpflichen Borrathe angeborner Raturfrafte, ober einer angebornen Ralte und Unempfindlichfeit . ober auch einer meifen Dagigung im Genuffe ber üppigen Bergnugungen jeder Urt, und ber eben fo weisen Sorgfalt verbanten, ihren Rorper burch tagliche Bewegung in freier Luft jedesmahl wieder abzubarten und bou neuen au ftarfen.

### Dreizehnte Bahrnehmung.

Alle diese Menschen, die in den wirbelnden Areisen des großen Weltstrudels herumgetrieben werden, fuhlen sich mehr oder weniger, je nach=

bem ihr Ropf von Natur schwächer ober ftarter war, von einem gewiffen Geiftesfcwinbel, von einem Zaumel bes Leichtfinns ergriffen, ber fie au einer richtigen Beurtheilung fittlicher Gegen= ftanbe, zu einem warmen Mitgefühle und zu eis ner herzlichen Theilnahme an Dingen, welche ih= ren eigenen Bortheil ober Nachtheil nicht unmit= telbar betreffen, in hohem Grade unfahig macht. Die Seelen biefer feinen Leute gleichen einem truben wirbelnden Baffer, in welchem auch die nachften unb bellften Gegenstande fich nur auf eine buntle Beife mit vergerrten Bugen fpiegeln. Sie gleichen einem folchen Baffer auch barin, bag bie Gindrude, welche fie erhalten, eben fo flächlich, unftat und vorübergebend, als bie Bilber ber Begenftande find, welche von jenem abgefpiegelt werben. Da ift Alles fcmantent, fcmebend, unbestimmt und schnell vorübergebend; ba ift nichts Tiefeindringendes, nichts Reftes und nichts Dauerhaf-Bebe Bemühung, ihre Aufmertfamfeit von bem Meußern auf bas Innere ju lenten, fie dabei feftauhals ten und ihre verworrenen Begriffe barüber ju berichtis gen, ift meiftentheils umfonft. Man muß bem Biebermanne, ber in ber wohlmeinenben Ginfalt feines Sergens fo Etwas unternimmt, mit Rouffeau's Tifche nachbarinn gufluftern: fcmeig, Sans Jatob! man versteht bich nicht.

Und, frage ich abermahle, wie tonnte es andere fein? Jeber Stand in der gesitteten Belt, jede nur einigermaßen beträchtliche Berufsart ift, bei der immer gunehmenden Berwickelung der menschlichen Berhältniffe, schon an sich mit so vielen, mannichfaltigen und fremdartigen Geschäften und Rucksichten verbunden, daß eine Art von Allgegenwart unserer Borstellungebraft dazu gehören

wurde, wenn man fie alle mit gleicher Aufmerkfamkeit umspannen wollte. Und dazu fommen nun noch die gabllofen Bedenklichkeiten über Die nichtemurbigften, für michtig gehaltenen Rleinigfeiten, und alle bie taufenbfältigen Unterbrechungen und Berftreuungen, welche bas Beltleben mit fich führt! Dazu tommt die Beschaffenheit diefer Berftreuungen, welche nicht etwa barauf abamecten, bem von Befchaften ermubeten Beifte eine beilfame Erbolung zu gemähren, fondern vielmehr burch eine ununterbrochene Aufmerksamteit auf taufend armselige Rleis nigkeiten, die in biefen Rreifen für Gegenftande von Bichtigfeit gelten, ihn noch ftarter ju fpannen, und jugleich feinen irdifchen Gefährten, den Rorper, burch mannichfachen unnaturlichen 3wang und durch ben Benug farfreigender Speisen und Getrante völlig aufzureiben. Und eine fo getheilte, fo nach allen Seiten bin unablässig gegerrte Seele sollte am Ende nicht einen febr großen Theil ihrer Feberfraft verlieren? follte bei bem unendlichen Wirrmarr von Borftellungen, die fich in ihr burchfreugen, noch in Stande fein, bie eine von ber anbern gehörig zu unterscheiden, und jede, nach Daggabe ibrer Bichtigfeit, geborig au murbigen und au beberais gen? follte einer ernften , anhaltenden und gründlichen Ueberlegung fahig fein? follte befondere über fittliche Gegenstände, welche fo weit aus ihrem Befichtsfreife liegen, ein gefundes und reifes Urtheil fallen konnen? follte an den allgemeinen Angelegenheiten der Menfchbeit, follte an Dem, mas mich und bich betrifft, infofern wir nicht etwa Stoff jum Tabel ober Lachen gemabren, einen mabren, berglichen Untheil nehmen fonnen? Erwarte und hoffe bas von ihnen, wer ba fann und mag! 3ch fur meinen Theil habe bas Begentheil bavon so oft erfahren, daß ich mich langer nicht darüber

taufchen fann. Bie oft, wenn ich Sachen, die von ibrer fittlichen Seite betrachtet fein wollten, in bas hellfte Sonnenlicht gestellt ju haben glaubte, mußte ich Untworten und Ginmendungen horen, die ba flar bemiefen, baß man von alle bem Gefagten nichts verftanben, nichts begriffen hatte? Bie oft, wenn es barauf ankam, etwas Gemeinnütiges befordern ju helfen, oder ein Bert ber Menschenliebe zu verrichten, hatte ich bas Digvergnu. gen, ju bemerten, bag ich ju Leuten rebete, welchen für fo Etwas ichon lange Sinn und Berg fehlten? Gine flüchtige Aufmertfamteit, eine fcmache, fcnell vorübereis lende Theilnahme - in Worten, verfteht fich, und ohne Rolgen - war in folden Fällen gemeiniglich bie gange ärmliche Steuer, Die ber Schwindelgeift ber großen Belt ber Menschheit, bem Baterlande oder ber Freund. fchaft zu entrichten noch geftattete. Warme und mab. res Menschengefühl, welches fich durch Sandlungen au-Bert, fand ich unter biefer Rlaffe von Menfchen - felten.

### Bierzehnte Bahrnehmung.

Alle biese Menschen urtheilen in ben meisten Fallen nicht nach ben innern und wesentlichen Rennzeichen bes Wahren und Guten, sondern lebiglich nach dem außern Scheine, nach der in die Sinne fallenden Oberfläche der Dinge. Der diesen Leuten noch mehr, als Andern, eigene Hang jur Bequemlichkeit, und die ihnen zur Gewohnheit gewordene leichte und flüchtige Art zu benten, verbunden mit den endlosen Berstreuungen ihrer Lebensart, machen es ihnen unmöglich, mit ihrer Urtheilstraft in die Natur der Dinge einzudringen, Etwas mit ruhiger und anhaltender

Aufmerkfamkeit zu untersuchen, und so bie Bahrheit bei ihrem eigenthümtichen Lichte zu erkennen. Sie bes gnügen sich baher in ben meisten Fällen, Dasjenige, worüber sie urtheilen wollen, nur nach bem außern Ansehn vor das Seelenauge zu bringen, und es dann hurtig an ben Prüfstein ihrer Vorurtheile oder auch gewisser augeblicher Grundsäte zu halten, die, weil es ihnen an den gehörigen Bestimmungen sehlt, entweder nur halb wahr, oder ganz falich, dabei immer nur aufgefangen, nie erkannt und nie erarundet sind.

Diezu fommt noch dieses: ba die gange Runft ber feinern Lebensart barin befteht, ben innern Menfchen mit allen feinen Unarten, Leidenschaften und Mangeln au verbergen, und bagegen Empfindungen, Befinnungen und Bollfommenheiten zu lugen, welche man nicht in fich fühlt; fo bat man durch ein unabläffiges Beftreben nach biefer Runft, von früher Jugend an, fich gewöhnt, feine gange Aufmerkfamkeit bei fich und Andern bloß auf bas leußere zu richten , und bei Allem , mas man redet und thut, nur auf ben Ginbruck au feben, ben bie jebesmahligen Borte und Sandlungen auf Undere machen konnen. Soll man über Etwas fein Urtheil fallen. fo ift die Frage, nicht ob Das, mas man bejaben ober perneinen will, mabr ober unmahr fei? fonbern : ob bas Bejaben ober Berneinen beffelben bie portheilhafteffe Meinung von und erwecken, den gegenwärtigen Derfonen, befonders ben Sauptperfonen unter ihnen, am meis ften gefallen werbe? Soll man fich entschließen. Etwas au thun ober nicht au thun, fo befümmert man fich um Das, mas Whicht und Gemiffen bon uns fobern, in ber That am wenigsten; Die einzige große, Alles enticheis benbe Frage ift nur, mas bie Leute in bem einen und in bem andern Falle von und benten und fagen wer-

ben? Auch die Worte und Sandlungen anderer Menschen werben auf diefe falsche Bage gelegt, und nicht nach ihrem innern Behalte, fondern lediglich nach ihrem außern Scheine und nach Dem, mas man ba. von fagen mird, gemardiget. Rlug und weife ift - nicht wer einen aufgetlarten Berftand mit einem wohlwollenden Bergen verbindet - fondern wer feine Gefellichaft am mitigften und angenehmften zu unterhalten, und feine Borte und Sandtungen jedesmabl fo au fellen weiß, daß fle mit den berrichenden Deinungen und Borurtheilen übereinstimmen. Gut und ebel beift - nicht mer bei Allem, mas er thut, die Grundfate einer ftrengen Rechtschaffenbeit vor Augen bat fonbern mer ben Leuten am feinften Sand in Die Mugen ju ftreuen, feine felbfüchtigen Abfichten am gefchichteften zu bemanteln, burch glatte Borte und Schmeideleien fich Jedermann ju verbinden, und am beften auf Gelegenheiten zu lauern weiß, mit folden Sandlungen ju prunten, welche für ebel gehalten merben, ungeachtet fle oft nicht einmahl gerecht ober pflichtmäßig find.

Das Schlimmste dabei ift, daß ein Jeder von diesen Leuten seine eigene Urt zu benten und zu handeln mit der größten Zuversicht auch bei Undern voraussest. Weil nun Jeder von ihnen sich bewußt ist, daß er bei allen seinen Reden und Handlungen nicht die ehemahls erlernten, aber bald darauf wieder in den Wind geschlasgenen Grundsäse der Glaubens und Sittenlehre, sons dern lediglich die Behauptung des äußern Scheins eis nes rechtschaffenen und edlen Wesens, bei einer oft gang entgegengesesten Gesinnung, vor Angen habe, so trägt er auch nicht das mindeste Bedenken, von sich auf Andere zu schließen, und seine eigene Denkart für die allegemeine zu halten. Daher kommt es denn, daß solche

an Beift und Dergen oberflächliche Menschen fur eine mahre und flrenge Rechtschaffenheit, welche nicht auf Das: mas mirb man bavon fagen? fonbern lediglich auf Das, mas recht und Vflicht ift, ihr Auge beftet, mehr oder weniger ben Glauben und ben Ginn verloren haben. Gine barte, aber allen meinen Erfahrungen nach, leiber! nur gar ju gegrundete Beschuldigung! Um fich von ber Bahrheit derfelben ju überzeugen, verfuche man es nur, eine aus reiner Bemiffenhaftigfeit und ohne Rucksicht auf eigenen Ruten und auf bas Urtheil ber Menfchen verrichtete Sandlung, melde von ber gewöhnlichen menschlichen Sandlungeweise abweicht, jum Begenstande bes Befprache zu machen. und gebe Ucht. wie man fich barüber außern wird! 3ch will auf alle Renntnig ber Menichen biefes feinen Schlages gum voraus Bergicht gethan haben, wenn man über eine folde Sandlung nicht nach Serzensluft lächeln und fvotteln, wenn man bie reinen fittlichen Beweggrunde, welche Dabei jum Grunde lagen, faffen und anerkennen, wenn nan ibr nicht entweber andere, felbfüchtige und niebrige Abfichten unterschieben, ober wenigstens - fle für ei. nen bummen Streich erflären wird.

Indem ich des herrschenden Unglaubens an Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit gedenke, erinnere ich mich eines treffenden Worts, welches ein guter Fürst mir einmahl darüber sagte, der die nämliche Erfahrung gemacht hatte. "Es ist, " sagte er, "heutiges Tages in gewissen Fällen die beste Staatsklugheit, gar keine Staatsklugheit anzuwenden, sondern mit der Wahrheit ehrlich herauszugehen. Denn da kein Mensch an Wahrhaftigekeit und Rechtschaffenheit mehr glaubt, so werden wir unsekt guten Absichten, gerade durch eine offenherzige Bekanntmachung derselben, mehr verbergen, als wir es

burch bie feinsten Runfte ber Berftellung thun tonnten. EBie weit muß es mit Menfchen gefommen fein, bei welchen man, um versteckt und rathfelhaft zu handeln, nur offenherzig und ehrlich zu Berte zu gehen braucht!

# Funfzehnte Bahrnehmung.

Mirgends zeigt fich die Unfahigkeit biefer, burch Werfeinerung und Ueppigkeit gefchmachten Menfchen, mit ihrer Beurtheilungsfraft burch bie Dberflache hindurch in die innere und mahre Beschaffenheit ber Dinge einzudringen, beutlicher, als bei ihrem Urtheile über Die Gemuthsart, ben Werth und die Verdienfte ber Menfchen und ih= rer Sandlungen. Go fonderbar es auch immer klingen mag, fo muß ich bod, allen meinen Erfahrungen ju Folge, behaupten, daß ein grundlicher Menfchentenner und Menfchenbeurtheiler unter den Leuten Diefer Rlaffe eine fehr große Geltenheit ift. Um biefe Behauptung minder befremblich au finden, ale fie anfange flingen mag, barf man , außer ben obigen Bemerkungen , nur noch biefes ermagen, bag ber Umgang in ben hohern Standen felten bis ju einer völligen Bertraulichfeit, Offenheit und Berglichteit gebeiht; bag er größtentheils nur auf Leute gleiches Stanbes, gleicher Sitten, gleider Borurtheile, gleicher ober ahnlicher Ausbildung eingefchrantt ift; bag bie Glieber ber hohern Stande faft nur nach Ginem Mufter gemobelt find, und bag faft gar feine Ur. Gigenheiten (Driginalitat) bei ihnen mehr gebulbet werden; und endlich, daß ben erzfeinen, nur fur bie hohern Rreife gebilbeten und in biefen aufgewachfenen Menfchen für manche menfchliche Boutommenheit,

die in jenen Rreifen fich nicht zeigen barf, ber Ginn mangelt. Lauter Sinderniffe, welche bas Ermerben einer grundlichen und ausgebreiteten Renntnif des Menfchen, nach feinen unendlich mannichfachen Abanderungen, unmöglich machen. Um fich biefe ju ermerben, muß man mit Leuten aus allen Ständen Umgang baben, muß man mit Leuten aus allen Standen bis jur Bertraulich. feit und Berglichkeit bekannt geworden fein, muß man Belegenheit haben, die verschiedenen Sandlungsarten derfelben oft, nahe und anhaltend an beobachten, muß man fo glucklich fein, mit vielen felbftandigen Urmenichen (Originalen) in Berbindung ju gerathen, an welchen Alles ftarter gezeichnet ift, und daber beffer unterfchie. ben werden tann, muß man felbft feine einfeitige Bilbung für einen gemiffen Stand erhalten haben, sondern fabia geblieben fein, bas Gigenthumliche eines jeden Standes, in Unsebung ber barin berrichenden Sitten und Lebendart, ohne Borurtheil ju betrachten, muß man endlich baufige Belegenheiten und Beranlaffungen gehabt haben, über die menschliche Ratur und über die Grunde der Sittlichkeit unserer Sandlungen nachzudenken und feine Begriffe bavon zu berichtigen. Beil nun dies Ule les ben Mitaliedern berienigen Menschenflaffe, von melcher bier die Rede ift, abgeht, fo ftande ichon barque. ohne noch einmahl die Erfahrung zu Rathe gezogen zu baben, ju vermutben, bag ihre Menschenkenutnig gar febr beichrantt, einfeitig und unvollständig fein muffe.

Und so ift es benn auch wirklich. Für wahren Menschenwerth hat man in ber sogenannten großen Welt überhaupt nur noch wenig Gefühl und wenig unbefangene Beurtheilungstraft. Gine schöne, wenigstens angenehme Gestalt, verbunden mit gefälligen außeren Sitten und einem unterhaltenden Geschwäße — sind bas

Urbild eines vollkommenen Beltmannes und einer volltommenen Beltfrau, welches man an jeden neuen Untommling balt, um feinen Werth banach ju erproben und darüber abauurteln. Findet man biefe brei Erfo. berniffe an ihm, fo ftebe es übrigens mit feiner Dent. und Sinnebart, mit feinen Reuntniffen, mit feinen Befchaftefabigfeiten, wie es wolle: fein Glud ift gemacht! Er ift ein lieber, portrefflicher , berrlicher Dann , und - honny soit, qui mal y pense!\*) Sat er binge. aen diefe drei mefentlichen Erfoderniffe nicht; ift er unangenehm gebildet: bat er entweder feine Gelegenheit gehabt, oder es gar verfchmaht, feinen außern Sitten ben bekannten großen Bufchnitt ju geben; ift er obenein blobe und ichuchtern, alfo furgfilbig, angilich, und baber unangenehm in feiner Unterhaltung : fo habe er übrigens noch fo vielen mahren innern Menfchenwerth, fo fei fein Berftand noch fo aufgeflart, feine fittliche Gemutheart noch fo ehrmurbig, fein Berdienst noch fo entschieden: fein Urtheil ift gesprochen! iln'est pas notre homme, \*\*) und - weg mit ibm!

Ich fage dieses keinesweges, um die hohern Stände zu tadeln, und den niedrigern ein Berdieust daraus zu machen, daß ihre Lage in der menschlichen Gesellschaft in diesem Betrachte glücklicher, als die der Großen ist. Dies wäre sehr unbillig gehandelt. Die höhern Stände können ja nicht davor, daß sie der oben erwähnten Geslegenheiten und Hullsmittel zur Erweiterung und Berrichtigung ihrer Meuschenkenntniß entbehren muffen, und wir Undern haben uns diese Gelegenheiten und Hulfsmittel ja nicht selbst verschafft. Auch thun die Großen

<sup>\*)</sup> Sohn Dem; ber Bofes bavon bentt!

<sup>\*\*)</sup> Er ift nicht unfer Mann.

ja wirklich Mues, was fle Bonnen, um ihre Ginfichten in biefem Stude, fo viel möglich, burch Erfundigung bei Undern auszudehnen; benn mer fraat wol mehr, als fie, mas man über Diefen und mas man über Jenen bente? Ber murbiget feiner Aufmertfamfeit Die unbebeutenbften menschlichen Sandlungen, Die fleinften Stadt. und Familienbegebenheiten mehr, ale fie? Ber wird burd Gefchafteloffgfeit und burch Dangel an andern Unterhaltungen mehr, als fie, bagu gezwungen? Daß fie bei biefen Erkundigungen nicht immer fo bedient merben, wie fle es erwarten : bag man es bebenflich findet, fein Urtheil über Personen und Begebenheiten in ihrer Gegenwart ohne Rudhalt zu außern : daß fie baber oft fchlecht belehrt werben, und bie Dinge, Die fie ju wiffen munichen, nur halb ober von ber unrechten Seite au feben bekommen : ift bas ihre Schuld? Alfo noch einmahl, nicht um fie beghalb zu tabeln, fondern weil es uns in unferm Umgange mit ihnen ju Statten tommen fann, baß wir miffen, aus welchen Gefichtepuntten man in biefen Rreifen die Menfchen anausehen und zu beurtheilen pflegt, habe ich geglaubt, bir bie obige Beobachtung nicht porenthalten zu burfen. Daß es übrigens, wie überall, fo auch in Diefem Betracht, ehrmurbige Undnahmen gebe, verfteht fich gang von felbit.

### Sedzehnte Wahrnehmung.

Die meisten Menschen aus berjenigen Klasse, von der ich jetzt rede, sind mehr oder weniger unswahr, sind mehr oder weniger eine bloße luftige Erscheinung, welche von dem Wirklichen, was dabei zum Grunde liegt, oft eben so verschieden

ift, als bie Gestalt, die wir im Spiegel erblicken, pon bem Spiegel felbft. Du wunderft bich, mein Sohn? Ich wunderte mich auch, ba ich jum erften Mable aus bem fußen Traume der Rindheit ermachte, und nun au meinem nicht geringen Befremben mahrnehmen mußte, baß alle bie feinen , artigen , gefälligen , theilnebmenben und berglichen Leute, mit allen ihren erfünftelten Dienen der reinften Gute und bes warmften Bohlwollens. mit allen ihren geschliffenen, verbindlichen Worten, und mit allen ihren Berlicherungen pon Freundschaft und Uchtung, nichts mehr und nichts weniger, als falte gefühllofe Schaupuppen find, welche burch ben Draht bes Belttons in Bemeaung gefest merben, und bei ben lebhafteften Meußerungen von Bute und Gefälligfeit gemeiniglich nicht mehr empfinden, als die bolgerne Duppe bei ben Borten, Die ber Dann hinter ber Schirmmand ihr in ben Mund gu legen weiß.

Aber laß uns gerecht fein , mein Cobn , und nicht jebe Unmahrheit, die wir in den Reben, Geberben und Sandlungen unferer Mitmenfchen mahrnehmen, fogleich für Ralichheit erflaren. Es giebt mehr als Gine Urt berfelben , melche fogar ber Beife und Tugenbhafte fich au erlauben tein Bebenten tragen barf. Es giebt fogar Ralle, mo es Oflicht ift, nicht nur die Babrbeit au per-Schweigen, fondern auch eine wirkliche Unwahrheit an ibre Stelle au feten. Das find nämlich alle biejenigen Falle, wo bie Entbedung ber Bahrheit entweder nicht ohne Unredlichkeit geschehen konnte, ober eine Ungereche tigeeit jur Folge haben murbe, mo bingegen bie Berbeimlichung berfelben theils zu unferer Pflicht gehört, theils jum Bohlfein Unberer unentbehrlich ift. Bas bas bloke Berichweigen ber Bahrheit insbesoudere betrifft, fo fann es, wie bu obne meine Erinnerung begreifft, überall rechtmäßig geschehen, wo teine unserer natürlichen ober gesellschaftlichen Pflichten und zu reden gebietet. Denn wo feine Berbindlichfeit Statt finbet, ba findet auch fein Unrecht Statt. Bon dieser Art von Berstellung also, welche in einer weisen, oft pflichtmäßigen Burückhaltung besteht, kann hier nicht die Rede sein.

Auch nicht von einer zweiten Art von Unwahrheit, welche eben fo unschadlich ift, und deren Reiner, der nicht allen Busammenhang mit der menschlichen Gefell. Schaft abbrechen, und mit Diogenes in eine Zonne friechen will, fich erwehren fann. Es giebt nämlich ungablbare Soffichkeitebezeigungen und Gebrauche, bei welchen Reiner, ber nicht feit gestern aus dem Monde berabgefallen ift, fich jemahle einfallen läßt. Das ju benfen, mas die Borte eigentlich fagen, ober mas die au-Bern Beichen, beren man fich babei bedient, ihrer Natur nach anzudeuten icheinen; fondern welche bloge, burch allgemeines Ginverständniß festgefette Beichen find, mo. burch Giner bem Undern au ertennen giebt, bag er feinen Stand und den damit verbundenen Grad pon burgerlicher Chre miffe, und bag er miber beibe nichts Erhebliches einzumenden habe. "Dergleichen Borte und Gebräuche find gleichfam, a wie ein ungenannter Schrifts fteller fich ausbruckt, » beruntergesette Müngen, beren geringern Werth Jeder fennt, und womit alfo Reiner betrogen werden fann. Derjenige, welcher bergleichen Meu-Berungen thut, Derjenige, bem fie gefchehen, und Alle. bie fie horen, find gleich gewiß überzeugt, daß fie falfc find. Sie geschehen auch gar nicht in ber Absicht, um geglaubt zu merben. Sagt Giner zu bem Undern : ich bin febr erfreut, Sie wohl zu febn, fo heißt bas weiter nichts, als: es ift mir gleichaultig, ob

Sie wohl find, oder nicht. Gin Glud, wenn es nicht gar heißt: wollte Gott, daß Sie nicht wohl waren! Sagt er: ich empfehle mich Ihenen, so heißt das nichts mehr und nichts weniger, als: ich will nun nach haufe gehn. Da nur Alle über den Werth solcher Ausbrucke eins sind, so kann gar kein Mitverständniß darüber entstehen, und wer sie nach diesem, durch allgemeines Einverständniß herabgeseten Werthe derselben in Umlauf bringt, handelt weder falsch noch unredlich.

Alfo auch von biefer Art von unschädlicher Unwahrheit, welche in ber gesitteten menschlichen Gesellschaft nun einmahl unvermeidlich ift, kann hier nicht die Rede fein. Und von welcher benn? —

Bon ber Unwahrheit in ber Gemuthe und Sinnesart; von berjenigen Borftellung, welche mit ber Absicht, Undere ju feinem Bortheil und ju ihrem eigenen Rachtheile ju blenben, ju hintergeben, verbunben ift; von ber, bie ba macht, bag ber verfeinerte Beltmenfch vom Scheitel bis jur Sugfohle in allen feinen Mienen, Geberben, Borten und Sandlungen eine eingige lugenhafte Larve ift, welche Freundlichkeit, Bohlwollen, Sanftmuth, Befcheibenheit, Enthaltfamteit und eine uneigennüsige Rechtschaffenheit aushangt, inden bas Berg, welches barunter verborgen liegt, von heimlichem Grolle, von giftigem Reide, von verbiffener Buth, von verstedtem Sochmuthe, von wollustigen Begierben und von ber eigennütigften Selbsucht bis jum Ueberfließen voll ift. Man hat feine Blicke, feine Mienen, jede Bewegung ber Gefichtsmusteln, jebe Stellung bes Rorpers, fogar ben Zon feiner Stimme unter bie Botmäßigteit ber Berftellungefunft gebracht. Alle Leidenschaften und Lafter find in bas Gemand ber ihnen entgegengefesten mit ber Soffnung schmeichelt, es werbe ihm, ihm allein gelingen, feine Barve fo funflich angulegen, baf tein menschliches Auge ben Betrug ju entbeden vermoge. Das mag benn auch wol jum Theil bie Urfache bes Lächelns fein, womit ber Gine ben Undern, fo oft fie fich begegnen, ju begrußen oder angureden pflegt. weil Jeder aus dem Bewußtsein feiner eigenen Berftellung ichließt, mas er von ber fittlichen Prachtlarve. womit ber Undere, so gut als er, ju prunten versteht, au halten babe. Giner erfennt in bem Unbern ben Schauspieler, ber bie auswendig gelernte Rolle bes Biebermannes fpielt; aber ungeachtet er felbft in gleicher Ubficht neben ihm auf einer und ebenberfelben Buhne fteht, fo hat er doch das Serg, ju hoffen, daß ber Unbere ihn für einen bloßen Bufchauer in natürlicher Rolle nehmen werde, und ber Unbere hat nicht weniger ben Muth, ein Gleiches wieberum von ihm au erwarten. Go taufcht man fich felbit, indem man Undere ju taufchen fucht, und in ber Ginbildung fleht, bag man der Gingige fei, der ungetäufcht bavontomme!

Ich eröffne dir, mein Lieber, indem ich dir diefe und ähnliche Beobachtungeu mittheile, freilich keine reizende Aussicht ins Leben; aber es ift Beit, daß du die Belt, in die du treten sollst, sehest wie sie ist, nicht wie mancher sogenannte Menschenfreund sie sich erschwärmt, oder wie Romanschreiber ohne Menschenkenntniß sie uns porzugauteln pflegen. Ich sahre also fort.

Uchtzehnte Bahrnehmung.

Einer der herrschendsten Buge in dem Seelenbilde diefer Menschen ift ber Sang nach zerftreuenben Bergnugungen. Der große 3med ihres täglichen Lebens ift ber, ju ergenen und fich ergenen ju lafe Der Grad, wie Jemand biefen doppelten 3med au erreichen weiß, bestimmt die Begriffe, Die man fich pon feinem Berdienfte um Undere und von feiner eige: nen Glückfeligfeit macht. » Er ift ein amufanter Mann, fle ift eine amufante Frau, a bas ift bas bochfte Lob, welches von Seiten biefer Serren und Frauen einem Sterblichen widerfahren fann, weil es den Glücklichen, ber bamit beehrt wird, jugleich fur ben liebenswürdigften, beften und verbienftvollften Menfchen er-Flart. » Er oder fie ift weder am ufant noch am u . fable. " bas ift bas traurige Bermerfungeurtheil, meldes den Unglucklichen, über ben es ausgefprochen mirb. von allem Berdienft entblößt, und ihn bem Raltfinn und der Geringschähung, wo nicht gar der Berachtung ber gangen Gefellichaft Preis giebt.

Richt ohne Urfache icheinen die hohern Rlaffen gur Bezeichnung ihres Bergnugens bas Frangofifche Bort amufiren bem ihm antwortenden Deutschen vorgego. Der Deutsche Musbrud veranugen gen au haben. pber er ge gen begreift nämlich auch alle bie einfachen, natürlichen, reinen und wohlthätigen Freuden, die recht eigentlichen menichtichen Freuden ber Thatigfeit, ber Beiftesbeschäftigungen, bes Naturgenuffes, ber freund-Schaftlichen Bergensergießung, ber Mitfreude über Unberer Bohlergehn, und bie ber ftillen, hauslichen Glud. feligkeit in fich - Dinge, wofür die verfeinerten und üppigen Beltleute fo gang feine Genießfraft mehr gu baben pflegen. Das Frangofifche amufiren (entweiten) hingegen beutet mehr und fast ausschließlich auf Die erfünftelten und fartgewürzten Bergnugungen bes Bites, ber Ginbilbungsfraft und bes Dichtungeremo.

<sup>17</sup> 

gens, an welchen bas herz entweber gar keinen, ober nur einen geringern Untheil nimmt; Bergnügungen, welche nur zerftreuen, welche den Menschen nur aus sich selbst hinauslocken, um ihn zu einer behaglichen Bergessenheit seiner selbst und seiner Pflichten einzuwiegen. Und diese Arten von Berstreuungen. sind es also, nach welchen die durch verseinernde Ueppigkeit entmenschten Meuschen einen so überwiegenden Hang in sich zu empfinden pflegen.

Aber verftehe mich nicht unrecht, mein Sohn! 3ch bin weit davon entfernt. bir Monchelehre predigen au mollen, weit entfernt, alle Arten von Bergnügungen ber feinern Belt an fich felbit für ichablich, ober, melches völlig einerlei ift, für fündlich zu erfloren. Biele berfelben find vielmehr von ber Urt, bag auch ein mobigebilbetes, tugendhaftes Gemuth, ber Reinigfeit feiner Befinnungen unbeschadet, gar wohl Antheil baran nebmen barf. Aber ber fo baufige Digbrauch diefer erfünftelten Graeklichkeiten . bas babei fo gewöhnliche Sinüberschweifen über die Grenzen ber Ragiafeit, ber Ord. nung, ber Sittsamteit, und vornehmlich ber viel au, hanfige und ju lange Genuft berfelben , bie find ed. welche auch die unschuldigften unter ihnen in Gift bermanbeln . welche alle Sauslichkeit aufheben . allen Beichmack an Raturfreuden und Familienaluckfeliakeit gernichten, alle Mernen bes Beiftes und bes Leibes ichlaff machen, alle Luft und Fahigfeit ju einer einformigen und ausbauernden Geschäftigfeit in uns erflicen, und in ber muften Seele nichts als Etel an unfern Berufs. pflichten und ein immer wiederkehrenbes Sehnen nach neuen . beraufchenden Berftreuungen gurucklaffen. fanat an, fich felbit zur Laft zu fallen, fobald man allein, ober in Gefellichaft feiner gewöhnlichen Sausgenoffen

ift : bie an ftartere Spannungen nun einmahl gewöhnte Seele fühlt fich wie vernichtet, fobald diefe Spannungen aufhören: es gebt ibr babei, wie bem an ben unngturlichen 3mang ber Schnurbruft gewöhnten Leibe unferer Beiber, ber jufammenfällt, fobald er von der ftugenden Rraft des Fischbeins enteleidet wird; dann fallt auch fie ihrer nur burch Runft unterhaltenen Feberfraft beraubt, in fich felbft gufammen, weiß mit fich felbft nicht an bleiben: Alles um fie ber fommt ihr nun fo obe. fo einformig, fo tahl bor; fle fühlt Bedurfniffe, und weiß nicht welche, greift balb ju biefem, balb ju jenem Nothbebelf von Beschäftigung und Unterhaltung, und wird burch feinen befriediget. Endlich Schlägt die frobe Stunde der Glangversammlung (Uffemblee), des Schaufpiele, bes garventanges ober einer abulichen Bufammen. funft ber ichonen Belt, und fie erwacht aus dem Buftande der Bernichtung; ihre Schneufraft ift ploglich wiederhergestellt, und frohlich wallt fie dabin, wie ein Fifch, ber eine Beit lang auf bem Erochnen lag, und burch einen glucklichen Sprung fich nun auf einmahl wieder in feinen natürlichen Lebenoftoff verfest fieht.

Dieser hang ju Berftrenungen, und biefer Etel an Allem, mas einfach, natürlich und häuslich ift, ift eine so unausbleibliche Folge bes großen Weltlebens, daß wir vollemmen berechtiget sind, ihn, so wie ich jest gethan habe, unter bie hauptzüge ber verseinerten Mensch, beit zu rechnen.

## Reunzehnte Bahrnehmung.

Am meiften zeichnen sich bie Menschen biefer Rlaffe burch einen hohen Grad von verlarvter

Sitelkeit aus. Daß alle andere Menschen, in allen andern Ständen, ihre Sitelkeit und ihren Shrgeiz auch haben, das ist schon eingeräumt worden. Der Untersschied besteht also nur theils in dem Grade, bis zu welschem dieser Trieb bei Denen, von welchen wir jest indebesondere reden, angewachsen ist, theils in der Art, wie er sich hier äußert, und wie man ihn zu verbergen sucht.

Bas ben Grad beffelben betrifft, fo ift er bier au einer Sobe angewachsen, Die er bei Berfonen aus niebrigeren Ständen nur in ungewöhnlichen Musnahmen an erreichen pfleat. Bei biefen letten nämlich ift feine Birtfamteit in ber Regel nur auf gemiffe Beiten und auf gemiffe Umftanbe eingeschrankt; bei jenen hingegen mirtt er unablaffig. Das Dienstmadchen, die junge Bauerinn, der Sandwertsgefell u. f. w. laffen ihrer Gitelfeit gewöhnlich nur an Sonn : und Festtagen, mann ffe mußig find und an fich felbft benfen burfen, ben Bugel fchießen, und die ehrbare Burgerfrau, welche bei ihrem häuslichen Leben ichlecht und recht einbergeht. und feine merfliche Unfpruche angert, fuhlt bie Biche tiafeit ibrer fleinen Berfon, ibres vornehmen Standes und ihres prachtigen Dutes gemeiniglich nur erft bei Rirchaangen, Gevatterichaften und Sochzeitsgelagen, mann fie bie Dame macht. Go wie aber biele Reiers lichkeiten porbei find, fo wie Jeder mieder au feiner bauslichen Ginfachheit und ju feinem Berufeleben gurudaefehrt ift, fo mird von den Meiften auch Dus und Gitelfeit augleich abgelegt, und bis au einer abnlichen Belegenheit in Roffer und Schrant verschloffen. Dicht fo bei Personen von hoherem Stande. Bei biesen ift Das, mas bei jenen nur vorübergehend und abmechfelnb mar, anhaltender Buftand, fortbauernde Gemuthebeichaf. fenheit, welche in alle ibre Empfindungen und in alle

ihre Sandlungen Ginfluß bat. Bei ihnen behauptet bie Gitelfeit gewöhnlich bas Uebergewicht über alle anbere, eble und uneble Triebe, welche bas menschliche Berg in Bewegung fegen tonnen. Alle andere Leidenschaften und Begierden - fvaar bie Begierde nach Reichthum und Macht, fogar ber Sunger und Durft nach finnlichen Bergnügungen, fogar die Liebe jum Leben felbft pflegen ihr hier unterworfen gu fein. Denn wo ift bas Opfer, es fei fo groß und fo beschwerlich, als es immer wolle, welches man biefem Goben gu bringen noch mol Bebenten truge? Gelb und Gut? Man fei auch noch fo begierig banach , fobald bie Gitelfeit es beifcht, wird fich feiner ihrer Stlaven meigern, es mit vollen Sanben auszuwerfen. Gemächlichkeit und Wohlbehagen? Gine Dobe, welche für ichon gehalten wird, fei noch fo beschwerlich, fei noch fo peinigend, Die Gitelfeit verlanat Unterwerfung, und man unterwirft fich ohne Mur-Befundheit und Leben? Sie find und theuer; aber zehnmahl theurer noch ift unfern feinen und ichonen Weltmannern und Beltfrauen die angaffende Bewunderung der Menschen, und fie find baher bereit, auch von biefen alles Unbere überwiegenden Gutern fo viel au verschwenden, ale bie Gitelfeit burch ihr herrschendes Modegeset jedesmahl von ihnen verlangt. Dies ift das Selbenthum unferer Beiten. Bas die Sparter und Romer ihrem Baterlande, mas die Beifen des Alterthums ber Tugend aufopferten, bas legen wir mit eben fo großer Selbstverläugnung auf den Opferherd der Gis telfeit hin. 3ch fage ju wenig; wir legen noch mehr darauf. Denn felbft unfere Eugend, unfere Rechtichafe fenheit und Gottesfurcht find Dielen unter uns fo fehr nicht and Herz gewachsen, daß sie sich nicht von ihnen trennen konnten, fobald die Gitelfeit es befiehlt.

In Unfebung ber Meußerung biefer Seelenfrantheit. burch Blice, Mienen, Worte und Sandlungen, berricht amifchen ben niebrigern und bobern Stanben nur ber Unterschied, bag man fie in ben letten geschickter und feiner, als in ben erften, ju verlarven weiß. Der robe, ungebilbete Menich rennt bier, wie immer, mit ber Thur ins Sans, und zeigt fich, wie er ift; feine Beltleute bingegen treten auch bier, wie in jedem andern Betrachte, fo leife einher, und miffen ihr Innerftes fo geschickt zu verbergen, bag ber Unerfahrne baburch getaufcht wird, und bas Spiel ihrer Gitelfeit fur etmas gang Underes nimmt, als es ift. Dier ericeint biefe Untugend nicht felten in ber Beftalt und Farbe ihres Gegentheils . Der Demuth und ber Bescheibenheit. Statt ber plumpen Pracht, wodurch fie fich nur verratben und ihres 3mede verfehlen murbe, bedient fie fich bier, um Beifall einzuernten, oft einer Ginfachheit, Die fo wohl ausgesonnen ift, und so geschickt angewandt wirb. baß man fie fur etwas gang Ungefuchtes und Naturliches balten muß. Wirt fle gelobt, fo ergießt fle fich in Selbittabel, und nennt uns zwanzig Untugenden ber, bie fle an fich bat, bie aber, beim Lichte befeben, laus ter Tugenden find. Sie bat g. B. Die bofe Gigenschaft. gar nicht heucheln zu konnen, fonbern immer mit ber Bahrheit rein herans ju gehn! Sie hat die Schwach. beit, leicht mitleidig und gerührt ju werben! Sie hat ben bummen Fehler, in allen Studen fo punttlich gu fein, und fast schulfüchfig auf Ordnung zu halten! n. f. w. Sie will es burchaus nicht an fich tommen laffen, baß fle irgend einen Boraug, irgend ein Berbienft belite, und fest uns baburch auf eine geschickte Beife in bie Nothwendigfeit, ihr und Denen, die augegen find, bas Dafein ihrer Borguge und Berbienfte unumftoglich

ju bemeisen. Dann errothet fie, gleich ber bescheibenen Unschut, beschuldiget und ber Schmeichelei, und racht ihre beleibigte Bescheibenheit burch einen sansten Fächersschlag. Hatte ber Lobende, um ber Gefahr biefer Buchtigung auszuweichen, geschwiegen, so wurde er freilich keinen Fächerschlag, aber sicher, so wie er ben Rucken gekehrt hatte, etwas Unders — einen Bungenftich ersbalten haben.

» Das flingt fait lacherlich und übertrieben für bie Schanbubne, und boch tannit du mir auf mein Bort glauben, bag bu bergleichen auf bem Schanblage ber mirflichen Belt haufig antreffen wirft. Diefer Erieb ber Gitelfeit ift in ber menichlichen Ratur iv fart, baß er fich oft bis ju ben niedrigften Dingen berablaßt. Dan fieht Leute in Dingen nach Lobe trachten. mb fich , bei ber Borausfenung , bag Alles , mas fie fagen, mahr mare, mas es jeboch felten ift, gar fein gegrun-.betes Lob erhalten laft. Der Gine behauptet: er fei in feche Stunden hundert Englische Meilen (amangig Deutsche) geritten. Bermuthlich ift es eine Luge. Gefest aber, es ware mabr: mas folate benn baraus? Das er einen auten Doftreiter abgeben murbe ; bas ift Alles. Gin Underer behauptet, vermuthlich nicht ohne Schware. er babe feche bis acht Rannen Bein getrunten. Uns driftlicher Liebe will ich ihn fur einen Lugner balten: fonft mußte ich ibn für ein Bieb anfeben . \*).

Gine Urt von Giteln giebt es, welche alle Umschweise verschmaben, und für Das, was fle find, fich geradezu ankundigen. Das find Diejenigen, welche eitel, und entweber ftolz, ober eingebildet gingleich find. Der Unterschied, ber durch biese besondere Schaftenmischund

<sup>\*)</sup> Chefterfield.

entsteht, ift folgender. Der Gitle, welcher nur eitel, und nicht jugleich folg ober eingebildet ift, fennt feinen Mangel an Borgugen oft recht gut, weiß, bag ibm, nach abgewaschener Schminte, meber außere noch innere Schonheit und Trefflichkeit beimohnen, und feine gange Sorge geht nur dabin, ju verhuten, bag man ihn nicht im Nachtfleibe febe , nicht gemahr werbe , mas fur forperliche und geiftige Saglichfeit hinter bem Flitterflagte, womit er fein Inneres und Meußeres zu fdmuden weiß. verborgen liegt. Der Stolze hingegen ift fich einiger Trefflichkeiten, die ihm wirklich eigen find, febr lebhaft bewußt, und er verlangt, daß alle Undere fie gleichfalls mahrnehmen und anertennen follen. Der Gingebildete endlich glaubt, in feiner Gestalt, in feinem Befen, in feinen Sähigkeiten und Geschicklichkeiten, unterscheibenbe Borglige ju besiten, bie er entweder gar nicht, oder boch nicht in bem Grabe, wie er meint, befist, und er begnugt fich baber nicht, unfere Bewunderung ju erfchleis chen, fondern er fodert fie, als eine ihm fculbige Steuer, ale eine Suldigung, welche feinen feltenen Berdienften pon Rechtswegen gebührt. Gine ichwer zu befriedigenbe Menschenart! Beuge ihnen aus, wenn du fanuft, und wenn bu biefes nicht kannft, fo forge wenigstens bafur, baß bie Berührung amischen bir und ihnen fo leicht und fo bebutsam geschehe ale moglich!

#### Smangigfte Bahrnehmung.

Alle biefe verfeinerten Leute find nun auch, in der Regel wenigstens, in jedem Betrachte fehr veranderliche Menschen; veranderlich in ihrer Gemuthestimmung, in ihrem Geschmade, in ihrem Urtheile,

r

in ihrer Freundschaft und in ihren Beschäftigungen. Ibr geschwächter und vergartelter Rorper empflidet ben Ginfluß jeder Luftveranderung, und ber Buftand ihrer Merpen bestimmt jedesmahl augleich, wie natürlich, ihren eben fo wandelbaren Gemuthezustand. Sie find baber beis ter ober übellaunig, je nachdem ber Simmel flar ober trube ift. Schon bies allein peranlagt benn auch eine arpfe Berauderlichkeit ihrer Urtheile, wie ihrer Reigun. gen und Ubneigungen. Bas ihnen gestern, bei auter Laune, fcon, oder mahr, oder gut ju fein fchien, bas fommt ihnen beute, bei übler Laune, nicht felten baflich. falfch und bofe vor. Wen fie gestern mit ihrer Freunds fchaft oder mit ihrem Bohlwollen beehrten, ber wirb ihnen beute vielleicht ichon unausstehlich fein. Aber bie Empfindlichkeit und Schmache ihres Rorpers ift bei meis ten nicht die einzige Urfache diefer auffallenden Beranderlichkeit. Gin großer Theil derfelben muß vielmehr bem berrichenden Leichtfinne und der oberflächlichen Urt gu empfinden, ju denten und ju urtheilen, beigemeffen werben , welche , wie wir porber bemertt haben, biefer Denfchenart porzüglich eigen find. Wie fonnen Gefchmad, Urtheil und Reigungen, Die ihre Entftehung nur einer porübergebenben Laune, einer flüchtigen Wahrnehmung, einem augenblicklichen Ginfalle verdanten , bauerhaft fein und in bleibende Befinnung übergeben? Dies fteht nicht au erwarten; es geschieht auch wirklich nicht.

Rannst du also kunftig nicht vermeiben, mit Mensschen dieser Art — und ich hoffe, es ift nicht nothig, dir noch einmahl zu sagen, was für welche ich hier meine — in Berbindung zu gerathen; hast du bei beis nen ersten Busammenkunften mit ihnen das Glück, einen vortheilhaften Eindruck auf sie zu machen, und überhausfen sie dich dem zufolge mit Bersicherungen ihres Beis

falls und ihres Wohlwollens: so nimm, rathe ich, diese, vielleicht wirklich so gemeinten, vielleicht aber auch ganz ohne Empfindung ausgesprochenen Versicherungen doch ja nicht gleich für baare Münze an, die du zu Hauptsgeld (Capital) schlagen könnest, um Zinsen davon zu genießen. Laß sie vielmehr einstweilen und bis zur nächssten Erfahrungsprobe auf ihrem Werthe oder Unwerthe beruhen, und indem du sie mit Dankbarkeitsbezeigungen annimmst, so gründe keine lebhastere Hoffnungen darauf, als wie du etwan auf ein dir geschenktes Los einer Lotzterie gründen würdest, in welcher zwanzigmahl mehr Nieten als Treffer wären. Deine künstigen eigenen Erssahrungen hierüber werden, glaube ich, auch diesen meinen Rath vollkommen bestätigen.

Und nun, mein Sohn, laß mich erst wieder zu Athem kommen. — Es hat mir weh gethan, daß ich dir an einem großen Theile beiner Mitmenschen Seiten zeigen mußte, die ich beinem Herzen, ware es möglich gewessen, lieber für immer verheimlicht hatte. Aber was wurde mir das geholsen haben? Früh oder spat waren dir die Augen doch einmahl von selbst aufgegangen, und wer weiß, wie theuer diese eigene Ersahrung dir dann wurde zu fleben gekommen sein!

Aber damit du nicht zu ängstlich in dein kunftiges Leben hinblicken, nicht etwa beklagen mögeft, daß du in einem angebaueten Lande, unter verfeinerten Menschen und zu einer Beit geboren bist, da Kenntnisse und Wissenschaften aller Art sich immer mehr und mehr zu verbreiten angefangen haben, so vernimm, mein Lieber, das Bekenntniß eines Mannes, der einen großen Theil seiner Tage unter Menschen, gerade aus derjenigen Klasse,

beren fittliche Gebrechen er bir jest schilberte, hinges bracht, und sich oft ein angelegentliches Geschäft baraus gemacht hat, die ganze Lage der Menschheit zu vers schiedenen Beiten und unter verschiedenen Umftanden ausmerksam zu beobachten und zu vergleichen; das Bekenntniß:

bag, wofern mein abgelaufener Lebensfaben wieder aufgewickelt werden follte, um noch einmahl abzulaufen, ich boch zu keiner ansbern Zeit, als gerade jest, mein Erdenleben noch einmahl beginnen mochte.

Denn noch nie, nie find bie Menfchen, im Bangen genommen - aleichviel, and mas für Urfachen - ibrem gegenfeitigen Betragen nach, menichlicher gewesen, als iest: noch nie bat man für feine Rube, für fein Gigenthum und für fein Leben felbit, von Ungerechtigs feiten und zugellofen Gemaltthatigfeiten meniger zu beforgen gehabt: nie ift ber Umgang ber Menichen unter einander fanfter. filler und friedlicher gewesen; nie ift ber gefittete Menich bem Muthwillen und ber Grobbeit eines roben, ungefitteten Bobels meniger ausgefett gewefen, als bei uns : nie bat man ber unterbruckten Bernunft und bem gefeffelten Gemiffen von ben ihnen geraubten, natürlichen Rechten mehr wieder einzuräumen fich bequemt, als in unfern Beiten; nie haben bie Prie-Merherrichaft, ber Aberglaube und ber mit beiben uns gertrennlich verbundene Berfolgungegeift, im Bangen genommen, fich eingeschränkter, schwächer und also auch unschädlicher gezeigt; nie ift es bem Beifen und Baterlandefreunde vergonut gemefen, ihre Stimme gegen of. fentliche Digbrauche, gegen icabliche Borurtheile, ja fogar gegen die Gingriffe machtiger Bwingherren mitten in ihrem eigenen Lande, freier, lauter und nachdrucklis

cher au erheben; nie hat die Freiheit ber Preffe, und bas bamit verbundene Recht, fich an die gange jettlebende Menschheit und an die Nachwelt zu wenden, die Bewaltigen ber Erbe in der Unmagung einer unbefugten Macht, im Gangen genommen, behutsamer und porfich. tiger gemacht; nie ift ber menschliche Geift auf bem Bege ber Erfahrung, ber Beobachtung und bes barauf gegrundeten Bernunftgebrauche gur Erfindung, Befeftis aung und Unwendung gemeinnütlicher Bahrheiten und Runte weiter gefommen; nie bat man ber eiteln und unfruchtbaren Schulgelehrfamteit ihr erfchlichenes, bunt-Scheckiges und fleifes Chrenkleid , ju fichtbarer Beforberuna einer mahren Erleuchtung des Bolts, dreifter abaeriffen; nie hat der Prüfungs : und Untersuchungsgeift fo weit um fich gegriffen, nie bie Bernunft in bem Rams pfe mit Aberglauben, Schmarmerei und Glaubensmuth fo viel gand gewonnen; nie find Bernunftwiffenschaften, Großenlehre und alle andere Biffenschaften emfiger, alle gemeiner und mit befferem Erfolge auf bas Leben und auf die Bermehrung ber öffentlichen Glückseligkeit ans gewandt worden : nie bat man die Gottesgelehrsamfeit von dem ihr beigemischten Schulunrathe, nie die Gotteelehre von ber Spreu menschficher Bufabe fühner und forgfältiger gefichtet, und beibe ben emigen Wahrheiten ber Bernunft und ben fittlichen Bedürfniffen ber Menfchen fleißiger und aufmertfamer anzupaffen gefucht; nie ift man bei ber Erziehung ber Jugend mit fo vieler Renntnig ber menschlichen Seele, mit fo icharfer Ruct. ficht auf die jetige Lage ber Menschheit, mit mehr Aufopferung an eigener Gemächlichkeit, mit breifterem Erosbieten gegen verjährte Digbrauche und herrichende Bors urtheile ju Berte gegangen, als jest; nie find die Krafte und Fabiafeiten bes menschlichen Beiftes in einem folchen Grabe und von so vielen Seiten zugleich geübt und entwickelt worden; mit Einem Worte: nie ist man der wahren Bestimmung des Menschen — der gleichzeitigen und verhältnismäßigen Ausbildung, Stärkung und Veredlung aller unserer geistigen und körperlichen Naturkräfte — im Ganzen genommen — näher gekommen, als man ihr jest, wenigstens in vielen Ländern Europens, vornehmlich auch in unserm Vaterlande, und zwar besonders in demjenigen Stande, welcher der unstrige ist, immer mehr und mehr zu kommen scheint.

Sabe Dank, allgütige Borfehung, bag du meine Tage in diese Morgenröthe der Bernunftherrschaft, der Freiheit und der öffentlichen Glückseligkeit sallen ließest!— besonders Dank, daß das Leben meines Sohnes in dieser schönen Morgenröthe begann, und nun — o, der freudigen Soffnung! — dem hellen Tageslichte mitwirzend entgegenreift!

Bis hieher habe ich von dem verderbteren Ausschusse der großen Welt geredet; was ich nun noch hinzusügen werde, das betrifft den bestern Theil dieser Menschen-klasse, der — zur Shre unserer Zeit sei's gesagt! — jest wirklich zahlreicher und zugleich, im Gauzen genommen, helldenkender, verständiger, sittlicher und edler ist, als man ihn vielleicht je gesehen hat. Unsere Fürsten und Fürstinnen sind in eben dem Maße, in welchem sie an der allgemeinen Ausklärung Theil nahmen, und Geist und Herz durch nübliche Kenntnisse bildeten, mild, seutsseig, herablassend und — was noch viel mehr sagen will — menschlich und gut geworden. Unser Abel, durch dies Beispiel gereizt, und durch den Wunsch, ihe nen zu gesallen, angeseuert, hat gleichfalls angesangen.

unter fich zu wetteifern, wer bem Andern an gemeinnu-Bigen Renntniffen und Geschicklichkeiten, an aufgeklärter und menschlicher Denfart, an billiger Schabung jegliches Berdienstes und an Serabstimmung der ehemabligen unbegrengten Unfprüche biefes Standes ben Borfchritt abgewinnen fonnte. Seit biefer alucklichen Beranderung bat der Ton und ber Beift jener feinern und bobern Befellichaft fich fo merklich umgestimmt und veredelt. Daß ber Mann von Berftand und Berg fich in manchem Betrachte febr mobl darin befindet, und die Theilnahme an folden Bufammentunften nicht mehr, wie ebemabis, für einen Serrendienft balten muß, beffen er gern entübrigt geblieben mare. Aber fo febr ich auch ben Borgug unferer Beiten in biefem, wie in manchem andern Betracht, anerkenne, und fo febr ich bie vielen murbigen und edlen Menfchen, bie ich in ben bobern Ständen fennen au lernen bas Blud hatte, aufrichtig verebre, fo muß ich bir boch aus mehr als Ginem Grunde rathen, bich auch ben Burbigften und Chelften unter ihnen niemahle anaudrängen, fondern vielmehr ihre auvorkommende Serablaffung , zwar mit Dantbarfeit , aber auch mit befcheibener Burndhaltung zu erwiebern. Denn erftlich murben bie Leute beines eigenen Standes, an beren Freunde schaft und Wohlmollen bir boch immer am meiften gelegen fein muß, weil bu ihrer am wenigsten entbehren fannst, bir eine folche Absonderung von ihnen, und ein foldes Sindrangen in die Rreife ber Sohern nie vergeben; zweitens murben die Sohern felbft, fobald fie irgend eine Bubringlichkeit von beiner Seite bemerkten. ihre Serablaffung und Gute gar balb in Spott und Beringichäbung permanbeln: und enblich, brittens, murbe bein fittlicher und burgerlicher Werth , fo wie beine mabre hausliche Glückfeligteit, babei allemabl verlieren, weil

bu in diesem Falle nicht leicht vermeiben würdest, Manches von den Eigenthümlichkeiten, den Sitten und der Lebensart der Großen anzunehmen, die zwar für die Großen selbst ganz schicklich, anständig und gut sein mösgen, an Personen bürgerlichen Standes hingegen unsschiedlich, lächerlich und schädlich sind. Jeder Stand hat sein Eigenthümliches, und soll es haben. So lange es also irgend eine Verschiedenheit der Stände giebt — und die wird es, meine ich, wenigstens in einigen Stüschen, geben, so lange Menschen Menschen sein werden — geziemt es sich für Jeden, sich an Dem zu halten, was nach dem Beispiele und dem Urtheile der Besten seines eigenen Standes für ihn gehört. Dies ist für sich selbst so klar und einleuchtend, daß ich nicht nöthig sinde, mich länger dabei auszuhalten.

Bevor ich nun gur Darlegung ber Rlugbeiteregeln fcbreite, welche aus ben obigen, allgemeinen und befonbern Bahrnebmungen über bie Menschen leicht bergeleitet merben fonnen, muß ich, scheint es, bich erft noch mit einigen abstechenden menschlichen Gemuthearten befannt machen, beren Gigenthumlich Beiten eine besondere Aufmerkfamkeit verdienen. Um aber biebei nicht ins Unenbliche auszuschweifen, werbe ich auf bie Schildes rung einzelner Urmenfchen, welche nirgende ibres Gleichen haben, Bergicht thun, und mich bloß auf folche, fich von Andern unterscheidende Gemuthearten einschränten muffen, beren Ungahl noch immer groß genug ift. um für eine befondere Rlaffe von Menfchen gelten gu tonnen. Und auch in Unfebung biefer brauche ich, unferm Bwede gemäß, bich nur mit folden befannt au machen, in beren Befen und Betragen etwas Taufchenbes ift, wodurch ber Neuling leicht geblendet und hintergangen werden kann. Um aber die Bahl der nachher auszuzeichnenden Klugheitsregeln nicht ohne Noth zu vervielfältigen, will ich Das, was Bernunft und Erfahrung uns in Unsehung dieser besondern Menschenklassen rathen, sogleich bei der Beschreibung, die ich von jeder insbesondere geben werde, mit berühren.

## III.

Schilberung einiger Gemuthsarten, die von ben gewöhnlichen abweichen.

Die erften , welche hier einen Plat zu verdienen icheinen, find: die gar zu freundlichen, gefälligen, verbindlichen und übergutig icheinenden Menfchen, bie, ohne begreifliche Urfache, und ohne bie gewöhnlichen Stufen ber Freundschaft, von dem erften gleichgültigen Befanntichaftmachen bis jur innigen Bertraulichfeit, durchzugehn, bir gleich bei ber erften ober zweiten Bufammenfunft mit ungemeiner Serglichfeit entgegentommen . bich mit übertriebenen Lobfpruchen überhaufen , bir in Allem ju Gefallen ju leben fich beftreben, und um beine Freundschaft mit einer Undringlichfeit buhlen, welde felbit bann noch auffallend icheinen mußte, wenn man auch den Fall annehmen wollte, daß ein gemiffes angiehendes Gleichgefühl, wovon man freilich Beifpiele hat, bie Urfache bavon mare. Go weit meine eigenen Erfahrungen über Lente, Die fich fo bezeigen, reichen,

muß ich fie fammtlich in brei Rlaffen orbnen. Die eine bavon beftebt aus Denfchen von fehr befchrantten Beiftedtraften, Die bei ihrer übermäßigen Freundlichteit und Gefälligfeit gar nichte Arges im Schitde fuhren, fondern die Menferungen ihres Bohlwollens blog beg. wegen übertreiben, weil fie in ber That nur wenig für Unbere ju empfinden vermögen, und boch, theils aus Gutmuthiateit, theile aus Mangel an anderweitigem Stoff gur Unterhaltung, recht viel zu empfinden icheinen wollen. Bei biefen ehrlichen Leuten bedarf es feiner fonderlichen Behutsamteit; man ertennt fie auf ben erften Blick, und weiß bas Uebertriebene ihrer Meußerungen auf feinen mahren Gehalt berabzufeben. Die ameite Rlaffe enthält eine Urt bichterifcher Seelen, bie, wie in allen Dingen, fo auch in ben Menfchen, mehr feben, als ba ift; Die aus ihren Romanen und Schäfergebich. ten überfpannte Begriffe von eblen Menfchen, wie von ber Freundschaft amifchen ihnen, eingefammelt haben, und bei welchen es nur einer tleinen Unregung ber Ginbilbungefraft bebarf, um fie ju überreden, in dem erften beften gang gewöhnlichen Menfchen ben übermenschlichen Seclenbruder ober die übermunichliche Seelenichweffer gefunden gut haben , beren Dafein fle fcon lange geabnet, und nach beren Betanntichaft fie fich heimlich oft, och! fo feuria gefehnt hatten. Auch mit biefen hat es feine Befahr, weil bier gleichfalls gar nichts Arges, fondern nur Ueberfpannung, Empfindelei und Unbefanntichaft mit Menfchen jum Grunde liegen. Die Glut ihrer fconen fdmarmerifchen Empfindungen vergebrt fich nach imb nach von felbft, und wenn man nur fein Darr gewefen ift, in ihre bichterifchen Sochgefühle einzugehn, aber auf die unnuterbrochene Fortbauer berfelben gu rechnen, fo hat es auch bamit weiter nichts zu fagen.

١

ţ

ı

\$

ø

ý

Ich werde indeß nachher von diefer Alasse noch insbesondere reden mussen. Die dritte endich besteht ans
glattzüngigen und staatsklugen Weltsenten, welchen das
übermäßige freundliche und verbindliche Wesen entweder
zu einer Gewohnheit, bei der sie nichts mehr denken,
geworden ist, oder die in besondern Fällen eine bestimmte
Absicht dabei haben, die nicht immer zu den uneigennüßigen und guten gehört. Und diese sind es eigentlich,
welche eine besondere Ausmerksamkeit und Vorsicht ersodern.

»Man fann lacheln und immer lacheln, « fagt Shas tefpeare, » und boch ein Schurte fein; « eine Bemerstung, die fich im menichtlichen Leben fo oft bestätiget, daß fie ben Menfchentenner nicht mehr befremben tann.

Es ift überhaupt rathfam, gegen Alles, mas fprungmeife geschiebt, wobei fich ein Diffverbattniß amifchen Urfache und Wirkung außert, und mas über bie Greugen ber gewöhnlichen Natur binauszuschweifen scheint, bis zu meiterer Aufflarung mißtrauisch zu fein. ift es aber nicht in ber Natur. baß Jemand obne Unterlag bei gleichanttigen pher gar perbrieflichen Dingen lachelt, ben Sall einer großen Dummheit ausgenommen : nicht in ber Natur, wenigstens in ber gewöhnlichen nicht, baß man ichwarmerifch fur Jemand eingenommen fei. mit bem man nur fo eben erft in Befanntichaft gerath. ben Kall einer empfindfamen und romanbaften Seelenstimmung audgenommen; die Rlugheit erfobert baber, fo oft und unnaturliche Erscheinungen biefer Art por fommen, bag man fein Urtheil barüber - weniaftens aufschiebe, und bie Bwischenzeit bazu anwende, erft bie Frage aufe Reine an bringen: au melder pon ben eben beschriebenen Rlaffen ber Mann ober bie Fran, an welchen bergleichen unnatürliche Freundlichkeit bemerkt

werben, eigentlich zu rechnen fei, zu ber ber Ginfaltepinfel, der Empfindfamen oder der Beltflugen? Die Ents scheidung hierüber kann nicht fehr schwierig fein, weil jebe von biefen Rlaffen ihr unverkennbares, leicht gu unterscheidendes Geprage hat. Findet fiche nun, bag ber Berr ober die Fran in der Frage ju der erften oder au ber ameiten Rlaffe gehoren, fo bedarf es weiter feis ner großen Bebutfamteit mit ihnen. Es ift genug, ihre auderfüße Gute mit Freundlichfeit angunehmen, fo wie man etwa ein geschenftes Buckerbrotchen (Bonbon) au fich ftedt, nicht weil man eine fonberliche Bergftar-Bung barin ju befiten glaubt, fondern weil man artig ift, und ben Geber nicht beleidigen will. Findet fiche bingegen, bag man mit einem Befen aus ber britten Rlaffe ju thun habe, fo ift abermahle ju unterfuchen, ob fein auffallend freundliches und verbindliches Benehmen bloß zur Gewohnheit gewordene Sofmanier und Sofgeschmat fei, ober ob eine bestimmte Abficht babei jum Grunde liege, und worin diefe Abficht benn mol eigentlich bestehen moge? Das, mas fich aus biefer Unterfuchung ergiebt , muß unfer eigenes Betragen bestim-Findet fich bas Erfte, fo läuft die gange Sache wiederum auf ein Buderbrotchen hinaus, welches man au fich flecken fann, auch wenn man eben fein Liebhaber von Gußigkeiten ift. Findet fich bas Lepte, und hat man alfo Urfache, ju bermuthen, daß in dem Buckerbrotden irgend Etwas ftede, welches man und mit guter Urt beigubringen gemeint fei, fo ift man fein Darr, fogleich damit jum Munde ju fahren, fondern man untersucht es erft, zieht auch wol gescheite Leute barüber gu Rathe, um erft gur Gewißheit gu gelangen, mas es eigentlich fein moge, und worauf es abzwecke. Gigene Rlugheit giebt bas Uebrige bann von felbft an bie Sand

. Leute beined Alters . - faat ein befannter weltelnaer Englander \*) ju feinem Cobne, »haben inegemein eine unbehutfame Offenbergigteit und Leichtalaubigteit an fich. Die fle jum leichten Raube und Spielwerte ber Liftigen machen. Jeben Betruger und Thoren , ber ihnen fagt, er fei ihr Freund, balten fie wirklich bafur, und erwies bern die Betheurung verftellter Freundschaft mit einem unbefounenen. unumfdrantten Bertrauen, allezeit au ibe rem Schaben, oft gar ju ihrem Berberben. Sute bich por biefen angebotenen Freundschaften! Dimm fie amar mit großer Soflichteit, aber auch mit großer Ungläubigs Beit auf, und erwiedere fie blog mit Artiafeiten, nicht mit Bertrauen. Lak nicht beine Gitelfeit und Gelbit. liebe bir bie Ginbilbung beibringen, baf bie Leute auf ben erften Unblick, ober bei geringer Befanntichaft beine Freunde werben! Bahre Freundschaft machft langfamer auf, und tommt niemable fort, wenu fie nicht auf eis nen Borrath bekannter gegenseitiger Berbienfte genfronft mirb.«

Ich habe turg zuvor einige Mahle ber Empfinbfamen und ber Empfindler erwähnen muffen. Da biefe Menschenklaffe in ben lebten zwanzig Jahren \*\*), zum großen Schaben ber Menschheit, fich in Deutschland fürchterlich vermehrt, und mancherlei vorher unbekannte Leiben verbreitet hat, so verdient fie, ungeachtet fie jest, Gottlob! in merklicher Abnahme begriffen ift, hier einen besondern Plas. Ich will sie bir mit den Worten

<sup>\*)</sup> Chefterfield.

<sup>\*\*)</sup> Es ift nicht zu vergeffen, bag biefes Buch zuerft im Jahre 1798 erschien. A. z. n. A.

eines Schriftftellers beschreiben, welcher häufige Berans lassungen hatte, sie jum besondern Gegenstande seiner Beobachtungen zu machen, und der vielleicht das Glud gehabt hat, zur Schwächung dieser Seelenseuche etwas beizutragen, und die weitere Berbreitung derselben hins dern zu helsen. Wenigstens war er einer der Ersten, welche auf die Ursachen und Wirkungen dieser Seuche aufmerksam machten \*).

» Empfindsame Leute neunt man folde, bie ein aar au gartes und gar ju lebhaftes Gefühl haben, und baburch fowol jur Führung eines aufriedenen Lebens . als auch jur Erfüllung folder Pflichten, welche Raltblittig. feit, zuweilen auch ein wenig Unempfindlichfeit und Strenge erfobern, in einem gewiffen Grabe unfahig geworden find. Empfindler nennt man fle befonders bann, mann in ber Meußerung jener garten und lebhaften Befühle etwas Besuchtes, Erzwungenes, Rleinliches und Albernes mahrgenommen wird. Diefen Fehler trifft man - und zwar bald als wirkliche Empfindfamteit. bald als nachaffende Empfindelei - bei folden Derfonen beiberlei Befchlechts, befonders aber bes weiblichen an, welche burch eine ftillfigende, weichliche Lebensart ihren Körper vergartelten, dabei burch häufiges Lefen ber Dichter und anderer ichonen Geifter ihr Empfindungs. vermogen bis jum Uebermaße verfeinerten, und ihre Ginbildungefraft und ihr Dichtungevermogen einen für bie übrigen Seelenfrafte nachtheiligen Schwung nehmen lie-

D. bie fleine Schrift: Ueber Empfindsamteit und Empfindelei, von 3. h. Campe. Um umfandlichften und bestimmteften aber ift im 3ten Theile der allgemeinen Revision, G. 593 bis 454, davon gehandelt worden, welche Stelle man Diejenigen, die eine Belehrung darüber zu bedurfen glauben, nachzulesen bittet.

Ben, fich baburd und burch bie überfvannten Gefühle. welchen fie nun häufig unterworfen waren, nach und nach an Leib und Seele schmachten, von aller anftrengenben forperlich en Beichäftigfeit fich entwohnten. und gu ben meiften Berrichtungen bes menschlichen Lebens, welche nicht burch ichone Borte, Seufzer und Thranen, fondern durch Kraftanwendung und anhaltende Strebfamteit zu Stande gebracht fein wollen, unfabia machten. 3ch will bir einige Merkmable angeben, woran Du Leute diefer Art, welche gewiß allemahl mehr oder weniger unglückliche Leute finb, leicht wirft erkennen konnen. Wenn bu g. B. borft, bag ein Fragengimmer von nichts lieber als von ihren Lefereien, befonders ben bichterifchen und romanhaften, fcmast; wenn bu bemerteft, daß fie die Ginfamteit fucht, um ungeftort und mubeobachtet mußigen Empfindungen, Ginbilbungen und Liebeleien nachzuhängen; baß fie bei fconen Daturgegenständen, in einer reizenden Gegend, bei einem murmelnden Bache, beim Unblicke bes Mondes ober beim Gefange ber Nachtigall, nicht, wie unfer Giner, frob und beiter wird, fonbern in ftille Schwermuth binfintt und bange Seufger ausflößt, ober Thranen vergießt: bag, wenn fie bie Ruche befchicken foll, fie nicht in Stande ift, ein Suhn abzuschlachten ober nur abschlachten ju feben; bag fie, ohne erhebliche Urfachen, und befonders bann unthätig zu feufzen, zu wimmern, ober in Dhnmacht zu finten pflegt, mann fie aufpringen, thatia fien und belfen follte; und endlich, wenn bu fiebit, baß fei ihr Sauswesen in Unordnung gerathen lagt, weil fie lieber ihren fconen Lefereien, ihrem gartlichen und fco. nen Briefwechsel und ihren Grillen nachhanat, als biejenigen hauslichen und wirthichaftlichen Beichafte verrichtet, welche fie verrichten follte: bann miffe, bag eine folde Person zu berjenigen Rlaffe gehört, von der ich bier rede.

Die Anwendung biefer Beschreibung auf die Empfinbsamen und Empfindler mannlichen Geschlechts wirft bu leicht für dich felbst machen tonnen.

Noch verdienen folgende unterscheibende Buge von der Denkart dieser Menschengattung besonders ausgeszeichnet zu werden:

1) Sie pflegen fich von der Bestimmung des Menschen bienieben, von ben menschlichen Bflich= ten, und von Dem, mas schon, aut und ebel ge= nannt zu werden verbient, nicht bloß einseitige, fonbern oft gang verkehrte Begriffe gu machen. Indem fie nämlich ben mahren 3med unfers Dafeins, ben, alle unfere forverlichen und geiftigen Rrafte und Fähigkeiten burch eine nübliche Berufethatigkeit auszubilden, und baburch uns und Alndere ju beglücken, burchaus verfennen, und fich bloß auf ben Gebrauch und die Uebung ihres Empfindungsvermogens, ihrer Ginbilbungs und Dichtungefraft einschränten: fo überreben fle fich, bag bie Bestimmung ber Menschen, wenigstens bie ber befferen und ebleren, nicht fowol auf Sanb. fungen, als vielmehr auf gemiffe, amar feine und fcone, aber doch mußige Befühle gebe, welchen fle gur Beredelung ber menschlichen Ratur, auch wenn fie noch fo thatenlos bleiben , eine gar große Birtung beimeffen. Sie glauben baber, bie Absicht ihres Dafeins hienieden nicht beffer gu erreichen, und gu ber übermenfche lichen Bolltommenheit höherer Wefen fich nicht geschwinder und ficherer erheben ju fonnen , als wenn fie bie gewöhnlichen menschlichen Geichaftsarten, welche Mufmert. famteit, Fleiß und Unftrengung erfobern, bei welchen es aber nichts zu empfindeln und zu fafeln giebt, ben pon ibnen fogenannten gröbern Geelen überlaffen, indeß fie felbit burch eigene Sirngespinnfte und empfindfame Lefereien fich in einen Buffand geistiger Beichanung und aberfpannter Empfindung ju verfegen fuchen. lich ich on und aut ift bann in ihren Mugen - nicht. was nach ben Gefeben ber Ordnung und Berechtigfeit geschieht - fondern mas, menn es bichterisch beschries ben wird, ein ichones Gemabide macht. Rührungen erweden. Ebranen auslocken tann: und ebel nennen fie, nicht Denjenigen, ber, bepor er banbelt, erft überlegt. was feine Bflicht erfodert, und mie er am gemeinnubig. ften handeln tonne, fondern vielmehr Den, der fich ent weber von bem erften bem beften Ginbrucke beftimmen last. oder ber vor lauter Drang und Empfindung gar nicht aum Sandeln tommen fann , fondern fich bloß auf leidenschaftliche, bubnenmäßige Meußernngen feiner überfcmantlichen Gefühle einschrantt. Man tann baber in ben Mugen Diefer Leute ein fehr edler Menich. und boch augleich faul, unordentlich, aufgeblafen, gantifch und ungerecht fein. Der gange Begriff, ben fle fich von ber Zugend überhaupt machen, ift größtentheils von der eingigen Tugend bes Mitleids abgegogen, welche fie unverflandiger Beife fo weit au treiben pflegen, daß fle oft in Ungerechtigkeit gegen Andere, oft in Albernbeiten ansartet.

2) Alle diese Leute schlagen fast in teiner Sache die Mittelstraße ein. Uebertreibung ist das allgemeine Gepräge ihrer Empfindungen, Urtheile, Andbrude und Handlungen. Alles, was auf ihre empfindlichen Nerven entweder einen sanften oder herben Gindurk macht, Alles, was ihren abenteuerlichen und übersspannten Begriffen von der Welt und von dem menschelichen Leben in derselben sich entweder nabert, oder das

von abgeht, das ist ihnen entweder herrlich, himmlisch, göttlich, oder über allen Ausbruck häßlich und abschenlich. Selbst die Menschen, je nachdem sie in die hochstiegenden Gefähle und Worstellungsarten dieser Leute einstimmen oder nicht, sind in ihren Augen entweder Engel, oder Ungehener. Und weil das Leptere, Gottlob! sich weit öfter, als das Erstere, ereignet, so ist es sehr natürlich, daß sie

3) sich auch häufiger in einem leibenben, als in einem heitern und glucklichen Gemuthszustande befinden. Alle Augenblicke stoßen sie in der wirklichen Welt auf Gegenstände und Begebenheiten, welche sie in Arkadien, der Heimath ihrer zarten und weichen Seeslen, niemahls gesunden, niemahls erlebt hatten. Bei jedem Schritte in die menschliche Gesellschaft kommen ihnen Menschen vor, die mit den Wesen ihrer Einbildung nicht die mindeste Achnlichkeit haben. Was Wunder, daß sie sich überall gedrückt, überall gedrückt und bedrängt fühlen! Was Wunder, daß sie am Ende dahinkommen, die Welt für ein Jammerthal zu halten, in dem man nichts Besseres thun könne, als girren, seufzen, weinen und jammern!

Uebrigens find manche ihrer Sandlungen in der That so edel, ihr fanftes, Leiden und Gute verfündigendes Wesen oft wirklich so ungemein einnehmend, und ihre Reden, auch über die gemeinsten Gegenstände, gemeinigtich so begeistert und so voll von hohen, engelreinen Gessinnungen, daß jeder gutartige Mensch, besonders wenn er selbst noch jung, gefühlvoll und unerfahren ift, sich start von ihnen angezogen fühlen muß. Nur Schade, daß ihre Tugend oft mehr in Worten und mußigen Gefühlen, als in einem fruchtbringenden Leben besteht, und daß sie gemeiniglich so febr einseitig und folgewidrig ift,

daß z. B. eben die fanfte Seele, die bei bem Unfalle, der eine Mücke trifft, ein schmerzhaftes Bucken durch alle Nerven fühlt, oft mit kaltem Blute ihrem Gatten bas Leben verbittern, ihr Gesinde qualen, oder nothleisdenden Handwerksteuten ihren verdienten Lohn vorenthalten kann, um empfindsame Schriften dafür zu kaufen!

Bas nun unser Verhalten in Unsehung dieser ems pfindsamen und empfindelnden Menschen anbetrifft, so siehst du, mein Sohn, nunmehr wol ohne meine Erinnerung ein:

- 1) Daß es gar nicht rathsam sei, sich mit Leuten bieses Schlages in irgend eine enge Berbindung oder Bertraulichkeit einzulassen. Denn was würde die Folge davon sein? Die, daß man entweder in alle ihre übersspannten Borstellungsarten und Empfindungen einzugeshen und ihnen dadurch ähnlich zu werden sich bemühen müßte, oder daß die Berbindung sich bald von selbst, und zwar zu gegenseitigem Unwillen, wieder zerschlagen würde. Und dann pflegt der Haß dieser Leute eben so ausschweisend zu sein, als es ihre Liebe war. Ich habe hievon sehr merkwürdige Beispiele erlebt.
- 2) Daß die Empfindsamen zu den meisten Geschäften bes menschlichen und burgerlichen Lebens, besonders zu solchen, welche einige Strebsamkeit ersodern, und von der Art sind, daß sie auf der Bühne oder in einer Gesschichtsdichtung sich nicht sonderlich ausnehmen würden, gewöhnlich unbrauchbar, wenigstens sehr unzuverlässig zu sein pflegen, und daß man also, wenn man umhin kann, sich Reinen dieses Schlages zum Gehülsen wählen muffe, wenn es darauf ankommt, irgend ein beträchtliches und fortdauerndes Geschäft mit vereinigten Kräften zu verrichten. Denn wie bald würde man erleben baß er jede etwas anhaltende Anstrengung zu beschwerlich, den ihm

übertragenen Theil ber Geschäfte zu einformig, zu troden, ju menig nahrhaft fur Beift und Berg fande, und baf er bem gu Rolge entweder die übernommene Dflicht vernachläffigte, ober bas Band, welches euch ju gemein-Schaftlicher Birffamteit verfnüpfte, ploglich und gemaltfam wieber gerriffe! Rudweife wird ber Empfinds fame fo gut, ale Giner, vielleicht noch fraftiger wirfen, aber bann auch ploblich die Sande wieder finten laffen, ftillftebn ober gur Seite fpringen, und bas gemeinschaft. liche Bert mehr aufhalten, als fordern. Uber die meis ften Geschäfte bes Lebens find ein Beg, ber Schritt por Schritt gegangen , nicht unter Luft . und Seiten. fprungen gurachgelegt fein will. Man ichice alfo bie Luftspringer jeder Urt auf die Buhne, wo fie bingeboren, und fuche fich ju Gefährten auf bem Wege bes Lebens und ber Geschäfte Leute aus, welche Schritt au geben wiffen.

Die Boutommenhelt des Menschen erwächst, wie ich schon mehrmahls angedeutet habe, aus einer vershältnismäßigen Entwickelung, Stärkung und Beredelung aller seiner Kräfte. Jede einseitige Ausbildung, und das dadurch entstehende Uebergewicht der einen menschlichen Kraft über die andern, zieht unsehlbar irgend eine Unvolltommenheit und Berschlimmerung des ganzen Menschen nach sich. Ift es das Empsindungsvermögen, welches ausschließlich geübt und bis zum Dersvorragen verstärkt wird, so entstehen, wie wir eben gessagt haben, Empfinds ame; ist es die Einbildungsstraft und das Dichtvermögen, welchen diese ausschließende Uebung und Stärkung widersährt, so entstehen Schwärmer. Beide sind nahe mit einander verwand

Beibe find fogar oft in einer und ebenderfetben Perfon vereiniget; bei bem Empfindsamen immer, bei dem Schwärmer zuweilen; bie gefunde Bernunft und der schlichte Menschenverstand bleiben bei Beiden zuruck.

Ein Schwärmer ift alfo ein Menfch, beffen Ginbilbungs . und Dichtfraft ein entschiedenes Uebergewicht über alle feine übrigen Seelenfrafte, befondere über den Berftand und über die Bernunft . erlangt baben. Rame, womit man biefe Leute belegt, ift febr mobl gemahlt, weil er ein paffendes Bild von dem Buftande ibres Ropfes darbietet. Er ift, wie du fiehft, von dem fogenannten Schwarmen ber Bienen entlebnt. gefchieht bei biefen? Es ift Gine unter ihnen, um welche die andern alle unrubia und unordentlich berumfumfen und herumflattern, welcher bie andern alle blind. lings folgen, indem fle diefelben aus bem buftern Stocke. ber ihnen zu enge wird, an das Tageslicht und in Die weite Welt mit fich fortreißt, bis ber Bufall ihr einen Ort barbietet, wo fie mit allen ihren Gefährten fich anaubangen für aut findet. Bahrlich ein treffendes Bild pon Dem, mas in ber Seele bes Schmarmers geschieht! Unch in ihr ift Gine fruchtbare und bervorftechende Sauptvorftellung die Mutter und Roniginn der übris gen, auf welche Die übrigen alle fich beziehen, an welche bie übrigen alle fich gleichfam ju hängen fuchen, mit welcher die übrigen alle bervorzubrechen und in die weite Belt gu flattern fich bestreben. Duntel ift bas Innere ber Eleinen Bienenbehaufung, in welche nur ein eingis ger blendender Lichtstrahl burch die fcmale Deffnung fällt: und fo ift es auch in des Schwarmers Ropfe beichaffen, in welchem nur einige einzelne Begriffe und Borftellungsarten erleuchtet ju fein pflegen, indeß Duntelheit bie übrigen umbult. Unordentlich, wild und

unaufhaltsam schwärmt die junge Bienenbrut aus der ihr zu enge gewordenen Behausung hervor, und wehe der unvorsichtigen Sand, die sie zurückzuhalten oder ihren Flug zu mäßigen und zu ordnen versuchen wollte! Und siehe! gerade eben so unordentlich, wisd und unaushaltbar drängt sich die Brut der Sindidungstraft aus des Schwärmers Kopse hervor, und wehe dem ruhigen und vernüuftigen Aushauer, der sie sestzuhalten, zu untersuchen und zu berichtigen wagt! Er wird hier, wie dort, empfindlich gestochen werden.

Giner ber allgemeinsten und unterscheibendften Buge in ber Gemuthe . und Sinnesart bes Schwarmers ift ber . baß er an allen Begenftanden feiner Borftellungen gemeiniglich nur Gine Seite, und zwar biejenige flebt, Die auf feine Lieblingsmeinungen und Bornrtheile bie nachfte Begiebung bat. Auf Diefe Gine Seite beftet fich fein ganger Geelenblich; fur alle andere Getten bes namlichen Gegenftandes bat er bon Stund' an weber Mage moch Dhr. Diefe Ginengung feiner Borftellungen anf einen einzigen Gleck ift ber Brennftrabt, ber auf ben Bunder feiner Ginbildungefraft faut. Mugenblichlich febt Diefelbe in hellen Flammen, welche ein taufchenbes Bauberlicht rund um fich ber perbreiten. Dum ift er ein Seher, ein aus der mirflichen Belt Entruckter, ber ohne Sulfe der finnlichen Bertzeuge Dinge bort und fiebt, ober vielmebr au boren und au feben mabnt, welche fein anderes Muge gefehn, tein anderes Ohr gehört bat, und welche in teines andern Menfchen Serg gefommen find! Bunderbare Bilber, Schattenwefen und Fragen flattern in bammernbem Lichte por bem Spiegel feiner Ginbildungetraft; er glaubt fie mit leiblichen Augen an feben, mit Sauden fie ju greifen und ju balten; und er ift von feinem eigenen Dafein nicht fefter, nicht inwiger

In Aufehung jeber Art von Schwärmern nun, befonders aber in Unfebung ber Religionsichmarmer, ift mein wohlmeinender, auf vielfache Erfahrung gegrundeter . Rath Diefer: balte bich , mein Sobn , fo fern als moalich pon ihnen! Huch die beste Urt von Schmarmern und Begeisterten, welche gar nichte Arges im Schilde führen, find - ein Balbftrom, voll braufender und ichaumender Bafferfälle, nicht ohne allen Ruben in ber Natur, auch nicht unwerth, bes Beobachters Muge gu befchäftigen, aber unficher für Den, ber ben Rachen feis ner Boblfahrt ben raufchenben Aluten beffelben anber: trauen will. Bermeide fle alle, mein Sohn: permeite wenigftens jede Bertrautichkeit, jede engere Berbindung mit ihnen, fo lieb dir beine Ruhe und ein glucklicher Fortgang auf ber Bahn beines Geschäftelebens ift! \*) Denn erstens murbest bu bod, boffe ich, es ihnen in bom boben Fluge ihrer Empfludungen und ihrer Ginbilbung nie gleichthun wollen, und es ihnen nie barin gleichtbun fonnen, ungeachtet bas Sprichwort fagt, bag Schmarmerei wie ber Schnupfen anftedent fei: und zweitens ift es einer allgemeinen Erfahrung gemäß, bak Leute diefer Urt gemeiniglich fehr unguverläffige, oft fogar gefährliche Menfchen find : Jenes , weil mau nie von einem Tage som andern ficher ift, bag ibre Schwärmerei, welche beute biefe Richtung genommen bat, nicht vielleicht morgen schon eine andere, wol gar eine gang entgegengesette nehmen werbe : Diefes, weil

<sup>\*)</sup> Der Ameritanische General Lee verordnete fogar in feinem legten Willen: "bag man ihn vier Meilen weit von allen Schwärmern begraben folle. « Bermuthlich wollte er uns badurch warnen, uns im Leben vor ihnen im Ucht ju nehmen.

es nicht blog möglich ift, sondern auch wirklich gefchieht, bag gratiftige und fcurfifche Menfchen bie Larve irgend einer Urt von Schwarmerei, befonbers bie ber geheimen Runfte und ber Rechtglaubigfeit vorfteden. um hinter berfelben ihre menfchenfeindlichen, felbfüchtis gen und betrügerifden Ubfichten auszuführen. Du baft feit einigen Jahren häufig von bem Unfinne und bem Unfuge reben hören, ben bie Smebenborge, Schropfer, Saintgermains, Gasnere, Caglioftro's, Die Begrabbeler ober fogenannten Magnetifenrs und andere Sanpter biefes Belichters in ber Belt getrieben baben : aber miffe, baß biefe allgemein befannt gemorbenen und öffentlich entlarpten Schmarmer und Betrüger bei weiten nicht bie einzigen finb, bie in unfern Tagen die Menfchen, besonders die vielvermogenben Menfchen, um fie ju ihrem Bortheile ju lenten und au plündern, au vernunftlofen, langobrigen Thieren au machen suchten und noch suchen, indem fie ihnen ben Gebrauch der Bernunft unterfagen, ihren Berftand burch abergläubische Fraten verfinftern, und ihr Berg burch liftige Borfpiegelungen bober, geheimnifvoller und übernatürlicher Dinge, Die ihnen aufgeschloffen werben follen, fo gu bestricken und an fich ju feffeln miffen, baß fle forthin mit ihnen machen tonnen, mas fle mur wollen. D, es giebt biefer Betruger, auch nachdem jene fcon entlaret und öffentlich gebrandmarkt find, noch eine große Menge, die bald unter diefer, bald unter jener Gestalt erscheinen, ihren abergläubischen Unfinn bald in biefe, balb in jene neue Form gegoffen haben, und bie Ginfaltigen in allen Standen, besonders in den bobern, bald auf biefe, bald auf jene Beife fchandlich au beruden miffen ! -

Du, mein Sohn, merke dir, um vor Betrüger" E. Theophron. 19 biefer Urt immer ficher gu fein, die Lehre, die ein wohl meinender Jugendfreund barüber ertheilt hat : \*)

Das Gebeimnifpolle. Duntle und Unbegreifliche in ben Reben und Sandlungen gemiffer Menichen erwect bei Bernunftigen allemabl einen gegrundeten Berbacht gegen fie. Ber fich ju verfteden fucht, ber fürch. tet fich, entbedt ju merben : und mer bie Entbedung fcheut, ber bat entweber icon Boles gethan, ober geht noch bamit um, es zu thun. Rechtschaffenheit und mabre Beisheit wollen weber ichimmern, noch verborgen fein: fie geben ihren ftillen und geraden Bang am bel-Ien Zage fort, unbefummert , ob man fie bemerkt ober nicht. Gie fuchen fich feinen Unbang ju machen. am wenigften einen verhorgenen; und wenn fie, jur Beforberung ihrer gemeinnütigen Wirffamfeit, Berbindungen einzugeben für nothig erachten, fo verbeblen fie weber bas Biel, wonach fle ftreben, noch bie Mittel, beren fie fich bagu bedienen wollen. Sie führen nicht ins Dunfle, und verlangen nicht, bag man an fie glaube, fonbern fie munichen und verlangen, daß man fie und ibre Sandlungsarten unterfuche und beleuchte. ie mehr je lieber. Ber Glauben ftatt Unterfu. dung verlangt: mer Bunber ftatt ber Bemeife perfpricht, wer in gebeimnigpollen Bufammenfunften gebeimnifvolle Dinge verheißt, und die Bahrheit, fatt fle immer mehr und mehr por ben Mugen feiner Bruder au enthüllen, gefliffentlich au verschleiern und in unbegreifliches Duntel ju hullen fucht; ber fann weber ein Beifer, noch ein Menschenfreund fein, ber giebt viel. mehr eben biedurch beutlich au erkennen, bag er perborgene, unlantere Absichten bege, und von bem thut

<sup>\*)</sup> G. Campe's erfte Samml, mertw. Reifen, 2r Ch. S. 117.

Beder, der nicht angeführt fein mill, wohl, sich entfernt zu halten, so weit er kann. Das rath die gesunde Bernunft, und die Erfahrung fagt Ja! dazu.

3d habe um fo mehr für nothig erachtet, dich vor Diefer, in mehr als Ginem Betracht gefährlichen, Deufchenklaffe und ihren gablreichen Aubangern etwas umftandlich ju marnen, ba man gerade in unfern Beiten Die Bahl berfelben in eben bem Dage bat machfen feben, in welchem bas Licht ber Aufklarung täglich meiter um fich griff. Dies konnte befremblich fcheinen, wenn wir nicht gewohnt maren, alliährlich etwas lebnliches in ber Korperwelt ju feben, wo gerade ber hellfte und marmite Sonnenichein nicht bloß Fruchte und Sagten reifen macht, fondern auch bas meifte Begiefer weckt. Die Menschen lieben nun einmahl nicht, auf geraber Mittelftraße einherzugeben, fondern fpringen gemeiniglich - fobalb ihre Beiftedfrafte geweckt und angeregt worden find - von bem einen Meußersten gum andern fo lange bin und ber, bis fie bes Springens mube merben und, burch Erfahrung gewißiget, bie fichere und gludliche Mittellinie enblich treffen lernen.

Noch verdient eine besondere Art von Schmarmern hier ausgezeichnet zu werden, die ich, in Ermangelung eines eigenthümlichen Namens, de sittlich en nennen muß. Diejenigen, welche die Dienste oder den Beutel derselben in Anspruch nehmen, pft gen sie Menschen freunde zu nennen. Aber vernimm erst, was für eine Art von Leuten ich eigentlich meine.

Ich meine folde, die den Ruf eines hohen Grades von Menschenfreundlichkeit und Wohlthätigkeit haben, weil fie bei jeder Gelegenheit, wo es zu helfen pa-

au geben gilt, fich unter ben berbeieilenden Dienftfertigen . Bulfreichen und Freigebigen als die Erften und Gifrigften ju zeigen pflegen. Ift ein Rothleidender ju unterftuben, fo find fie es, bie ihren Beutel am gefdwindeften und am weiteften öffnen. Entfteht eine Feuersbrunft, ober ein abnlicher Unfall, fo fieht man fie, es fei bei Tage oder bei Racht, querft auf bem Plate, um durch Rath und That au Sulfe au eilen. Soll irgend etwas Gemeinnütliches, für bas Baterland ober für die Belt, ju Stande gebracht werden, fo zeichnet fich ihre Unterschrift vor allen Undern burch eine außerorbentliche Milbe und Freigebigfeit aus. Rurg. giebt es irgendmo, es fei in ber Rahe ober in ber Ferne. ein offe ntliches Wert ber Menschenliebe, ber Dilb: thatigfeit und ber Grogmuth ju befteben, fo fann man ficher fein, fie unter Denen, die fich bagu angeben, alle. mahl querft gu finden. Gin großer, ruhmmurbiger, gott. beit . abnticher Unterfcheibungsang!

Rur Schabe, Schabe, baß nicht immer auch alles Uebrige in der Gemüthsart und in der Sandlungsweise bieser so edel scheinenden Menschenfreunde der Spresucht gemäß ist, die jener rühmliche Bug und nothe wendig für sie einstößen muß! Schade, daß es sich nur gar zu oft ereignet, daß freigebige Wohlthätigkeit und großmüthige Unstrengung bei öffentlichen Gelegenheiten die einzige, einzeln dastehende und zweideutige Tugend sind, deren Lob sie sich zu erwerben streben! Denn eben diese Menschenfreunde — kannst du es glauben, mein Sohn? — erfüllen oft nicht die ersten, gemeinsten und nothwendigsten Pflichten der Gerechtigkeit und Redlichekeit, borgen, und bezahlen nicht, lassen Sandwerker und Kanstler für sich arbeiten, und entziehen oder verkürzen ihnen ihren wohlverdienten Lohn, leeren die Ge-

wölbe ber Raufleute aus, und vergessen, daß sie bafür ihre Schuldner wurden, sind oft unordentlich in ihren Geschäften, trage und nachlässig in der Abwartung ihrer täglichen Berufspflichten, stellen zum Bergnügen ihrer Freunde Gastmähler und Schmausereien von dem sauren Schweise unbezahlter, nach Brot seufzender Arbeiter, oder gar von anvertrauten Geldern armer Witwen und Waisen an. Mit einem Worte, diese feurigen, thätigen, rastosen Wenschenker, welche auf jede Gelegenheit zu prahlenden Werken der Milbthätigkeit und der Großmuth Jagd machten, waren nicht selten eine Geißel für die ganze übrige Gesellschaft, indes sie Schubengel der Hilbedurftigen zu sein schienen.

Du staunst, mein Sohn? tannst es nicht fassen, baß so viel Schones und Sagliches, so viel Sanstes und Spartes, so viel Tugend und Laster in einer und ebenderselben Seele zusammen sein können? Siehe hier ben Schlüssel zu biesem Rathsel.

١

1

Alle Menschen bieser Art — die wirklich Eblen nur, die ich nachber bezeichnen werbe, ausgeschlossen — lassen sich nachber bezeichnen werbe, ausgeschlossen — lassen sich süglich in zwei Klassen ordnen. Die Einen sind Das, was sie scheinen, wirklich aus innerem Antriebe eines weichen und mitteidigen Herzens, die Andern aus weltkluger Lift und Berschlagenheit. Ien e fehlen dabei aus Schwäche und Irrthum des Berstandes, indem sie sich thörichter Weise überreden, daß die ganze Tugend des Meuschen nur in solchen Aeußerungen des Mitleidens und der Bohlthätigkeit gegen Elende und Hilchten als Mensch und daß man also allen seinen Pflichten als Mensch und als Bürger volltommene Genüge thue, wenn man nur recht viele glänzende Werke der Freigebigkeit und der Barmherzigkeit verrichte; die se gebrauchen bergleichen Werke zu Ungelhaken

um bie Bergen gutmuthiger, aber ichwacher Menichen ju faben, fich einen Unbang ju machen, überall Ginfluß at bekommen, und fich überall gepriefen und bewundert au feben. Beide konnen ja alfo, bei allem ihren wirklis den ober angenommenen Mitleiben gegen Urme, Rrante, Rothleibenbe und Sulfsbedurftige, noch immer febr unbillig, febr pflichtvergeffend und ungerecht gegen Undere fein, welche nicht zu ben Begenftanben ihrer angeblichen Menichenliebe gehoren, weil fie meber arm, noch frant, noch hulfebedurftig find. Much fonnen die glanzenden Ergieffungen ihrer Bobithatigfeit, um berentwillen ber Burafichtigere Theil ber Menschen fie fo bewundert und vergottert, in ber That febr tadelswürdige und ftrafe bare Sandlungen fein, wenn fie nämlich mit Bernach lafffaung irgend einer höhern ober bringendern Pflicht, befonders mit Sintanfebung ber Gerechtigfeit, gefchehen \*). Sore alfo auf, bich über bas Widersprechende in ber Gemutheart und in ben Sandlungen biefer Cente au wundern; und vernimm nun, wie bu es angufanaen baft, um von ihrer einseitigen ober gar heuchlerischen Tugend bich nicht blenden ober bintergeben zu laffen.

So oft bir Jemand aufftogt, ber von Menichenliebe und von Begierbe nach Werfen ber Mildthatigfeit ju gluben icheint, fo luche, bevor bu über ihn urtheilft, erft über folgenbe Fragen jur Gewißheit ju gelangen:

<sup>\*)</sup> Der vorlette Erzbifchof von Paris, der beim Antritte feines Amts noch Schulden ju bejahlen hatte, und es baher feinem Borganger an Mildthätigfeit gegen die Armen nicht gleichthun tonnte, fagte darüber folgende, feinem Berfante und herzen Ehre machende Morte: "Bevor ich wohlthätig fein darf, muß ich erft die Pflichten eines ehrlichen Mannes erfüllen. «

Sat ber Mann, ber fo milbthatig ift, auch fein eignes Saus verforgt? Ift unter feinen Bermandten, Sausgenoffen und Freunden Reiner, bem bas mit Unrecht entzogen wird, mas feine Freigebigkeit auf Frembe verwendet? Ift er Reinem Etwas fculbig, und balt er bem Arbeiter nie ben verbienten Lohn vor? Ift er nicht bloß wohlthätig, fondern auch gerecht gegen Jedermann? nicht bloß mitleidig, fondern auch fleißig, ordentlich und treu in feinen Berufegeschäften? nicht bloß gutig gegen Clenbe und Bedrangte, fondern auch billig gegen feine Dienstboten, freundlich und fanft gegen Alle, welche von ihm abhangen oder in naber Berbindung mit ihm Thut er bas Gute, mas er thut, fo weit es Reben? geschehen tann, im Stillen, wenigstens immer ohne pharifaifches Geprange, ohne Unfpruche auf Lob und Bewunderung, obne fich badurch gur Gitelfeit und gum Sochmuthe verleiten gu laffen? Rurg, verrichtet er nie eine wirkliche ober icheinbare Sandlung ber Gutherzig. feit mit Sintanfegung ber Gerechtigfeit gegen Undere, und erlaubt er fich alfo nie, gewiffenlos zu fein, um wohlthatig und großmuthig zu icheinen?

ŀ

Konnen alle diese Fragen mit Bestand der Bahrsheit zu seinem Lobe beantwortet werden, dann beuge bein Knie, mein Sohn, so oft du seinen ehrenwerthen Namen nennen hörst; denn es ist der Name eines der edelsten Sterblichen, eines vollendeten Rechtschaffenen! Kann dieses aber nicht geschehen, und ist es also klar, daß Mitseiden und Wohlthätigkeit die einzige abgerissene Tugend, deren er sich bestis, oder gar die heuchlerische Larve unreiner Absichten find, so höre auf, ihn zu bewundern, weiche seinen Budringlichkeiten aus, und habe so wenig Gemeinschaft mit ihm, als du kannst. Denn sicher ist er in diesem Falle entweder ein über seine Pfliche

ten ichlecht unterrichteter und fehr ichwacher Denich, ober - ein abfichtevoller Beuchler!

Gine mit diefer verwandte, aber noch viel fcblech. tere und augleich gefährlichere Menschenart find bie Frommler ober Religionshenchler; Leute, mel de bei einem von mabrer Gottesfurcht und Gemiffen baftigfeit leeren Bergen bie Borter, Gott, Rriftus und Religion, ohne Unterlaß im Munde führen, fich auf ihre angebliche, für fehr verdienftlich gehaltene Rechtglaubig. feit, b. i. fteife Unbanglichfeit an gemiffe alte Formeln und Lehrsabungen, viel zu gute thun, Jeben. burch feine eigene gemiffenhafte Ueberzeugung fich gezwungen flebt, von biefen Formeln und Satungen auch nur im geringften abzuweichen, fogleich als einen Feind Gottes und ber Menfchen haffen, verschreien und verfolgen, alle außere Rirchengebrauche mit ber größten Emfigfeit und Bunftlichkeit verrichten, und in ein gebantenlofes Serplärren mortreicher Gebete und Lieder ibre Frommigfeit, ibre Zugend und ibr Rriftenthum feben, barauf ihren Boraug por Undern und die Soffnung einer ihnen gebührenben emigen Glückseligfeit grunden, übrigens aber um bie Befolgung ber fittlichen Borfchriften der Gotteslebre, um ben Beift des Rri ftenthums, melder in Demuth, Friedfertigfeit, Dufb. famteit und Rechtschaffenheit des Bergens befieht, fic im minbeften nicht befummern. Bedarf es mehr . als biefer furgen Schilberung, Die ich mabrlich nicht nach felbitgeschaffenen Bedankenmefen, fondern nach mirklichen Menschen, die gar nicht felten gefunden werden, entworfen habe, um bir diefe verhaßten friftlichen Seuchler in ihrer gangen Unmurdigfeit barguftellen? Diefe Seuch.

ıM.

3 1

1

.

ĝ

ái

M.

1

, i

3

اقله افلاد

•

18

15

8

el

Á

ij

ler, fage ich; benn bag bie Frommlinge aller Glaubeneinnungen, die mit ihrer Frommigfeit prunten. bas in ber Regel mirtlich find, bat teinen 3weifel. Gin Befag, bas flingt, ift guverlaffig leer \*); und ein Menich, ber Gott und Religion ohne Unterlag im Munde führt, hat Beide ficher nicht im Sergen. Beide im Bergen bat, der außert es nicht burch Worte, fondern durch Thaten, ber freuet fich feines Schates im Stillen - tacito gaudet ille sinu - nnb es ift ibm febr gleichgultig, ob Undere es bemerten ober nicht; fo wie gemeiniglich nicht ber wirklich Boblbabenbe. fonbern nur Derjenige, ber für reich gehalten ju merben municht, ohne es ju fein, mit erworbenen Schaten prablt. 3ch habe Leute gefannt, die mit einem Bergen poll Boblwollen und Rechtschaffenheit bie raubeften Bluche ausftoßen konnten, Bluche, von welchen Sterne fagt, sbaß ber eintragenbe Engel in ber Simmeletan. gelei eine Thrane barauf fallen laffe, um fle wieder ausaulofchen :- aber nie habe ich Undachtler gefeben, Leute, welche in ihren Bliden, Mienen, Geberben und Borten eine außerordentliche Frommigfeit an ben Zag ju legen fuchten, von welchen es fich nicht bei jeber Thatenprobe gezeigt batte, baß fie icheinheilige garventrager maren, bie ihre gange Gottfeligfeit in ben hauffgen Gebrauch frommtlingender Borter, in die oftere Unführung biblifcher Stellen und in die genaue Beobach. tung gottesbienftlicher Gebrauche festen.

Wiffe aber, mein Sohn, bag bies nicht bloß uus wurdige, fondern auch gefährliche Menschen sind, vor welchen man in jedem Betrachte sich zu huten hat. Denn was läßt sich nicht Alles von Dem erwarten, ber

<sup>\*)</sup> Tinnit, inane est.

Das, was den Menschen das Heiligste und Sprwürdigste ift — die Religion — zum Deckmantel seiner schlechten Gesinnungen und seiner Bübereien macht, und der den gottlästernden Wahn unterhält, daß eine Religion, die bloß in Worten, in Beten und Singen und in einer Angstlichen Abwartung aller für heilig gehaltenen Feiergebräuche besteht, ein vollgültiges Lösegeld für jede auch noch so große Verschuldung sei, und von allen natürlichen und bürgerlichen Psichten entbinde? Fliebe diese tristlichen Pharister, und kehre, so oft du die Wahl hast, viel lieber bei Bölnern und Sündern, als bei ihnen ein; sest überzeugt, daß offenbare Ruchlosigkeit nicht so gefährlich ist, als verstellte Frömmigkeit!

3ch verlaffe biefe verabscheuungswürdige Rlaffe von Menfchen, um dich mit einer andern befannt gu machen, welche bas Erzeugniß ber beiden lettverfloffenen Sabrgebende, und hoffentlich nur eine porübergebende Erfcheinung war, die kunftig bloß in ber Geschichte unfers Buchermefens und unferer Sitten noch vorhanden fein wird. Es traten nämlich ploblich einige junge Danner von glühender Ginbilbungefraft, von lebhaften und ftarten Dichtergefühlen auf, welche unfere bisherige Sprache für ihre allgewaltigen Empfindungen, unfere bisherigen Regeln ber Runft für ihr Dichtvermogen, Die Belt felbst für Die Schnellfraft ihres, feine Ginfdrantung bulbenben, Beiftes ju enge fanben. 2Bas thaten fie alfo? Sie brachen, wie ein reißender Berg. ftrom, burch jeben Damm, ben Sprachgebrauch, Regel und Uebereinkunft bem Drange ihrer allgewaltigen Empfindungen entgegenstellten, ichufen fich eine neue Sprache, festen ihre Gefühle an die Stelle ber Regeln , gauberten fich eine Belt ohne Ordnung, ohne Befese und Einschränfungen, und bevolferten fle in ihren Schriften mit Menschen, wie sie sich dazu schickten. Diese neue Schöpfung wurde durch Werke angekündigt, welche in der That mit dem Stempel ungemeiner Seelenfähigkeiten bezeichnet waren, welche daher auch ein allgemeines Aussehen und eine allgemeine Gahrung in unserer Lesewelt verursachten. Bis dahin war Alles noch ziemlich gut. Denn hätten wir diese Erscheinung gleich ansangs gehörig zu benühen, die darin befindliche reine Natur von den trüben Hesen der brausenden Begeisterung, das wirkliche Gute, Starke und Erhabene von dem Uebersspannten und Sonderbaren vorsichtig genug abzusondern gewußt, so würden Sprache und Gelehrsamkeit, Herz und Geist nichts als baaren Gewinn, ohne allen Schasden, davon gehabt haben.

Aber nun veränderte fich der Auftritt; jene neuen Sterne bekamen einen Schweif von Nachahmern, der von des himmels Scheitelpunkte, wo sie standen, dis an den äußersten Gesichtskreis reichte; ein wässerichtes, dunstiges Wesen, das, ohne selbst ein Gestirn zu sein, mit Sternenglanze prahlte, und alle wirklichen Lichter des himmels im hui auszulöschen drohte. Die Menge erstaunte; der Schwächere sank auf seine Knie, um anzubeten; der Klügere lächelte, und ging in sein Kämmerlein, um mit der Wiederkehr des gewöhnlichen Tageslichts das Ende dieser luftigen Prunkerscheinung ruhig abzuwarten.

Mit andern Borten: bas ungewöhnliche Feuer jener Geister verbrannte vielen Leuten das Gehirn, daß
sie in eine Art von But geriethen, in welcher sie sich,
wie Verrückte zu thun pflegen, über alle andere Sterbsliche weit hinwegsehten, sich für außerordentliche Befen
hielten, welchen übermenschliche Gefühle und eine unerhörte Wirktraft beiwohnten; alle Fesseln des Mankla

fanbes und ber guten Sitten, nicht bloß in ihren Budern, fondern auch im Umgange mit Undern. gerbrachen , eine robe , plumpe naturlichkeit an Die Stelle bes Schicklichen festen, von nichts als boben Gefühlen, Rraft, Genie und innerem Drange redeten, alle Biffen-Schaften, welche nicht, wie die Dichtergabe, angeboren werben . fondern mit Rleiß und Unftrenaungen erlernt fein wollen, als bie elenbefte und unnugefte Befchaftis gung fcmacher Seelen, von gangem Bergen verachtes ten, und auf unfere verdienftvollften Manner in ber Belehrtenwelt und im burgerlichen Staate mit einer Selbftgefälliateit und Geringfchabung berabfaben, welche eben fo lacherlich als argerlich mar. Das Uebel griff um fich : Anaben und Manner , Jungfrauen und Beiber wurden bavon angesteckt; man fuchte fogar bie Großen mit ine Spiel au gieben, und es entstand in Burger Beit eine orbentliche Bunft, eine Urt von Daurerei baraus, die ihre Beheimniffe und ihre Unterscheis bungszeichen batte. Dan nannte fie bie Sette ber Genies (ber Rrafttopfe), und von der Beit an ift biefes Wort, welches vormable bie fabigften und größten Sterblichen bezeichnete, beinabe ju einem Ekelnamen geworben.

Das ging nun gar zu weit. Geschmack, Sprache, Schreibart und Sitten neigten sich schon zu einer allsemeinen verderblichen Umwälzung, als glücklicher Weise mehre muthige und von Gemeingeist getriebene Männer, mit der Geißel der Spottkunk in der Hand, sich große muthig vor den Riß stellten, den anfänglichen Kothewurf nicht achteten, und auf den Rücken der Kraftmänner so anhaltend und so nachdrücklich lospeitschten, daß sie eudlich beschämt davon schlichen, und fortan nicht mehr gesehen wurden.

Ob nun biese Seuche baburch völlig gebampft sei, oder ob ste noch jest hie und ba im Verborgenen schleiche, getraue ich mir nicht zu entscheiden. Da indes der leste Fall noch immer einige Wahrscheinlichkeit für sich hat, so konnte ich es nicht für überstüssig halten, dich vor Leuten dieser Art, salls du jemahls dergleichen auf deinem Wege antressen solltest, im Vorbeigehen zu warnen. Denn daß sie weder zu einer vernünftigen und dauerhaften Freundschaft, noch zu irgend einer anhaltenden gemeinschaftlichen Wirksamkeit tüchtig sind, wohl aber, auf der andern Seite, in allen ihren Geschäften und Verbindungen nichts als Verwirrung, Unordnung und Swiespalt erregen müssen, wirst du aus der Besschreibung, die ich dir von ihnen gemacht habe, schon von selbst abnehmen.

Noch sind zweierlei Menschenarten übrig, die, ihrer auffallenden Sigenthümlichkeiten wegen, hier gleichsalls einen Plat verdienen. Das sind die Hervorragens den, die Großen und Berühmten jeder Art auf der einen, und die Untermittelmäßigen, Schwachen und Dummen auf der andern Seite. Wir wollen von jenen zuerst reden.

Unter hervorragenden Menschen verstehe ich hier alle Diejenigen, welche entweder durch ben hohen Standort; worauf sie in der bürgerlichen Gesellschaft stehen, oder burch außerordentliche Geistebfähigkeiten und Verdienste von dem gemeinen Menschenhausen sich merklich auszeichnen. Daß diese des großen Einstusses wegen, den sie auf andere Menschen haben, auch auf und insbesondere haben können, unsere Ausmerksamkeit ganz besonders verdienen, und daß wir sie in eben dem Maße

schärfer beobachten und zu erforschen suchen muffen, in welchem wir in ein näheres Berhältniß mit ihnen kommen, brauche ich nicht erft zu erinnern.

Das Erfte, mas ich von ihnen anzumerten nothig finde, ift, bag bei aller Deffentlichfeit (Dublicitat), worin biefe Menfchen leben, doch wol Reiner weniger gefannt, Reiner bingegen mehr vertannt ju werden pflegt, als gerade fie. Das klingt unglaublich , fcheint fogar etwas Biderfprechendes ju fagen, und ift nichtsbestoweniger mabr und ausgemacht. Gin Riefe, follte man glauben, ber burch feine Große Aller Blicke auf fich gieht, ber megen feiner Große vor allen Undern gefeben merben, und fich am menigften verbergen fann, mußte unter Allen am allgemeinften und vollfommenften gefannt und nach allen feinen Gigenthumlichkeiten gleich. fam auswendig gelernt werben. Bei forperlichen Ries fen ift bas auch wirklich ber Fall; nicht fo bei ben geis fligen und sittlichen, beren Große nicht burch bas leib. liche, fondern nur birch bas Seelenauge gemeffen merben fann. Diese merden verfannt; theils, weil den allermeiften Menichen ber au ihrer Ausmeffung und aur Schäbung ihres Werthe erfoberliche Magitab fehlt; theils, weil die allermeiften Meufchen fie nur burch ein bunfles und ungetreues Fernglas berbachten fonnen, mo fie nothwendig größer ober fleiner, ober bod anders er-Scheinen muffen, als fie wirklich find; theils, weil bie allermeisten Menfchen, ron welchen fie beobachtet und beurtheilt merben, icon burch bas Gerücht für ober mis ber fle mit Borurtheilen eingenommen find, und fich pon biefen in ihrem Urtheile leiten und blenden laffen ; theils endlich, weil ber Ginbruck, ben biefe Seelenriefen auf Denjenigen machen, ber ihnen gum erften Dable nabe fommt, aus begreiflichen Urfachen, fo lebhaft und

fart zu fein pflegt, bag ber Bepbachter baburch betäubt und unfahig wird, richtige Bemerkungen gu machen, Diegu fommt noch eine zwiefache Daupturfache, welche Die richtige Beurtheilung großer und berühmter Menichen vollends bindert. Das ift die ausnehmende Gute muthigfeit ber Menschen auf der einen, und ihre eben fo anenehmende neidische Gifersucht auf ber andern Seite. Jene bewegt fie, Alles, mas fie an ausgezeiche neten Menfchen Glangendes feben (infofern ber Glang ihnen nicht zu nahe und zu icharf ine Auge faut, und insofern ihr eigner Schimmer dadurch nicht verdunkelt mird), fogleich und ohne meitere Drufung für reines Gold und für echte Cbelfteine ju nehmen : biefe bingegen macht es ihnen, sobald ber angegebene Fall fich wirklich ereignet, wieder fehr wichtig, fich und Undere ju überreden, bag das reine Gold in der That nur Tomback, die echten Demanten wirflich nur Bohmifche Steine feien. Daber bas mahre Sprichwort: bag ber Prophet nirgenbs meniger gelte, als in feinem Baterlande. Albmefenden mirtt nämlich die befagte Gutmuthigfeit, bei Gegenwärtigen ober Nahen hingegen die befagte Giferfucht. Jene feben baber Alles größer und beffer, biefe hingegen Alles fleiner und ichlechter, als es wirklich ift. Jene preifen, biefe tabeln, Beibe gur Ungebubr. Bon ben Letten ift alfo nur ju verfteben, mas einer unferer besten Schriftsteller\*) von ben Menichen überhaupt in folgender Stelle behauptet:

"Je größer die Rolle ift, die wir spielen, je mehr wir durch das Berhältniß, welches uns Stand, Beruf und Calente gegen die Gesellschaft geben, dem öffent-lichen Auge ausgesept sind (und, füge ich hingu, je

<sup>\*)</sup> Wieland.

großer, neuer und unbequemer unfere Birfungen auf Undere find), besto gewiffer burfen wir barauf rechnen. daß wir von ber großern Bahl weber Gerechtigfeit noch Rachficht zu erwarten baben. Taufend Augen find in feiner andern Absicht auf uns geheftet, als um Rebler an uns zu finden; und webe Dem, ber nicht bie Rlugbeit bat. wie Alcibiabes, zuweilen eine Thorheit au fagen oder au thun, um ben Beift ber Berleumbung burch ein freiwilliges Opfer ju befanftigen! Bebe Dem, ber ibn burch bie forgfältigfte Bemubung, gar nicht au fehlen, au befanftigen hofft! Der weifefte, ber tugenbhaftefte, ber tabelfreiefte Dann, fagt Dlato, ware gerade Derjenige, gegen ben fich endlich die gange Belt\*) perichmoren murbe - und niemable, abttlicher Plato, baft bu (unter ber in ber unten febenben Unmerkung biugugefügten Ginichrankung) eine großere Babrheit gefagt! «

Sieraus, mein Sohn, fließt nun, wie bu felbst finben wirft, die allgemeine Regel: baß wir weber die Lobpreisungen, die wir in der Ferne, noch den Tadel, den wir in der Nähe von großen und berühmten Leuten hören, jemahls für völlig gegründet halten, sondern einen großen Theil von jenen auf die gutmuthige Bewunderung der Wenschen, einen großen Theil von diesem auf ihre neidische Gifersucht abrechnen muffen.

Und hier ift ber Ort, wo ich nicht umhin tann, auch berjenigen Butunft ju erwähnen, wozu ich felbft gehöre. Ich meine die ber Schrift fteller. Ihre täglich mehr und mehr anschwellende Bahl gleicht allmählig einem aus

<sup>\*)</sup> b. i. die gange Stadt, bochftens ber gange Rreis.

feinen Ufern getretenen Strome, ber weit und breit bas Land überschwemmt. Dan findet ihrer jest an allen Orten, in allen Standen, von jedem Alter und in beis ben Geschlechtern. Es tann mir alfo nicht überfluffig fcheinen, ihrer in einem Unterrichte, welcher bich mit ben vorzüglichften Menfchentlaffen betannt machen foll, gleichfalls zu ermahnen. Damit wir aber fein Befpenneft rege machen, fo lag bir folgende Wahrnehmuna über fie, für beren Richtigfeit ich bir fteben fann, nur im engften Bertrauen und gleichsam ine Dhr gefagt fein: bei weiten die meisten Schriftsteller sind ganz etwas Underes in ber Ratur, als fie in ihren Schriften zu fein icheinen. 3war bruckt Jeder, ohne es gu wollen , zuverläffig Etwas von ber ihm eigenthumlichen Bemuthe und Sinnesart feinen Schriften ein, aber Diefes Etwas besteht nicht felten in fo feinen Bugen, und ift, infofern es in tadelnemurbigen Gigenheiten befteht, gemeiniglich fo übertuncht und überfirnift, bag es bem Aluge bes gemeinen Lefers wol ewig verborgen bleiben muß. Dagegen tragt Jeder von und weislich Sorge, Alles, mas er an guten Gigenschaften und Fabigfeiten, befondere an beicheibenen, billigen, gerechten, ebeln und menschenfreundlichen Gefinnungen, theils wirflich befist, theils zu befinen gern bas Unfebu haben mochte. bem Berte feiner Sand und feines Ropfes unvertennbar ein: auperleiben. Dur febr weniger Schriftfteller Berte find ein treuer Spiegel ihrer felbit, weil nur fehr Wenige unter ihnen über Das, was fie ichreiben wollen, nicht mit ihrer Gitelfeit und Ruhmfucht, fonbern mit ihrem Bergen, mit ihren Gefinnungen und mit ihren wirklichen Uebergeugungen gu Rathe gebn. Aber gerade biefe Benigen find es, welche, jum Bohn für ihre Aufrichtigfeit, von Dunfen, Rrittlern und Reberriechern am unbarmherzigsten gemißhanbett werben! Das merken sich benn bie klugen Herren, welche nach ihnen auf die Buhne treten, und sind keine Narren, zu einer Zeit, wo die Zuschauer nichts als Larven zu sehen verlangen, ihnen ihr natürliches Untlig vorzuhalten. Und daher kommt es, daß das ganze Schriftstellerwesen heuer saft nur ein einziges großes Fastnachtspiel geworden ist, wo der Weise oft den Narren mit der Schellenkappe, der Narr den Weisen mit Bart und Mantel macht.

Du, mein Sobn, sei auch barin tluger, ale ber große Saufe, bag bu burch biefe fchriftstellerische Dummerei bich nicht taufchen laffeft. Stimme nie in die gewöhnlichen Ansrufungen bes Entzückens über alle bie murbigen und herrlichen Manner, noch weniger in die lieb. Ipfe Bernrtheilung freimuthiger, felbftbentenber und baber auch auberläffig verschriener Schriftsteller ein, Die man beiderfeits noch nicht anders, als aus ihren Schriften tennt: fonbern marte mit beinem Lobe, wie mit beinem Zadel, fofern jenes oder diefer ihre Verfon betrifft . bis bu ben Den in ihnen eben fo gut , als ben Schriftsteller, und awar nicht in Prunteleidern, fonbern in ber Nachtmute und im Schlafrode, fennen au fernen Belegenheit gehabt haft. Dann wird die ans fängliche Sipe ber Bewunderung ober bes Unwillens fich in ben meiften Fällen merklich abkuhlen, weil bu oft gang bas Gegentheil von Dem finden wirft, mas bie Schriften und bas barüber gefällte Urtheil Underer bich ermarten ließen. Und ein balbes Dutend folder Beobachtungen, Die bu fünftig in Menge machen wirft, merben binreichen, bich von ber Möglichkeit zu überzeugen . baß man auf ber einen Seite ein febr verfcbriener Schriftsteller, und boch ein braver Mann, fo wie auf ber andern ungemein bescheiben, sanft, friedfertig, ent,

haltsam, menschenfreundlich, fromm, rechtgläubig und rechtschaffen auf dem Papier, und doch in hohem Grade eitel, hochmuthig, rauh, gantisch, ausschweifend, selbstüchtig, ungläubig, gewissenlos und schurtisch im Leben sein kann.

Ueberhaupt aber mußt bu bich gewöhnen, bei allen im Ungeficht einer großern ober Pleinern Denge pon Bufchauern und Buborern öffentlich mirtenden Versonen - Regenten , Staatsmannern , Bolfslehrern , Schrift. ftellern und Runftlern jeder Urt - ben öffentlich en Mann von bem Menichen mohl zu unterscheiben. weil Beibe, ungeachtet fie in Giner Perfon vereiniget find . oft febr pon einander abweichen. Du mußt alfo niemable benten: weil Diefer ober Jener ale Schrift. fteller, Runftler u. f. w. vortrefflich ift, und eines ausgebreiteten Rubms genießt, fo muß auch fein bausliches und burgerliches Leben rubmlich fein. Richts weniger oft als bas! Ja, es haben, umgefehrt, Leute diefer Urt für ben Menschenkenner ein nicht unwahrscheinliches Borurtheil vielmehr miber fich, als daß fie ein folches für fich haben follten. Denn erftens, ift es nur gar ju gewöhnlich. fast mochte ich fagen, gar zu natürlich, baß bie Deffentlichkeit ber Sandlungen eines Menschen nach und nach einen nachtheiligen Ginfluß auf die Berabheit. Auf. richtigfeit und Redlichfeit feiner Gemutheart außert. weil in ber That eine feste und große Seele bagu gebort, fich burch die oft unbescheidenen Blide und Urtheile eines gangen angaffenden Boles nicht aus feiner natürlichen Faffung und aus feinem anspruchlofen, geras ben Bange berausbringen, fich baburch nicht zur Gitelfeit und Ruhmfucht, und burch biefe wiederum gur Berftellung und Unredlichkeit verftimmen zu laffen; zweitens ift es eine eben fo große Seltenheit, einen oft im

Ungeficht einer aufchauenden Denge banbelnden Dann au finden, ber burch bie oft erneuerten Spannungen. melden er babei ausgesett ift, nicht an feinen Merpen. und burch biefe nicht an ber Beiterteit und Gleichlaunia. feit feines Gemuthe gelitten batte; und endlich, brittens, ift es leider! nur aar ju gemobnlich, bag bie Babrbeit überhaupt, und die Sittenlehre insonderheit, für Diejenis aen, welche fie mehr jum Ausbieten und Auslegen für Unbere, ale für fich felbft bearbeiten, nach und nach allen Reig und alle Rraft verlieren, und gulest nur als ein gleichgültiger Stoff ju ruhm . und gelderwerbenden Runft. merten betrachtet und gehandhabt werden. Mus Die em Grunde ift ber Beruf eines öffentlichen Sittenlehrers mirtlich ein gefährlicher Beruf, und ber Mann, ber ibn , nicht nur ohne fittliche Selbftverfclimmerung, fonbern auch unter fortichreitender Musbefferung und Berpolifommnung feiner felbit erfüllt, ift einer ber chrabur-Digften Menfchen, Die ich tenne. Allein die Bahl Diefer Eblen ift mabrlich flein!

Es ist nun noch übrig, daß ich dich auch mit der den hervorragenden Menschen ganz eutgegengeseten Klasse, welche die untermittelmäßigen, ftumpfen und dummen Leute in sich faßt, so weit dies abermahls im Allgemeinen geschehen kann, bekannt zu machen suche. Da diese bei weiten die ansehnlichste Menschenklasse ist, da sie von Leuten aus allen Ständen, sogar vom ersten und höchsteu Range, wimmelt, und da von Dem, was in der Welt geschieht, bei weiten das Meiste durch sie und für sie geschieht: so würde ich den Gegenstand dieser Belehrung schlecht erschöpst haben, wenn ich, durch Uebergehung dieser zahlreichen Menschanart, eine so be-

trachtliche Lude darin zurudlaffen wollte. Bernimm alfo, was ich aus meiner Erfahrung auch hierüber beizubringen habe.

Man muß sich juvorberft wohl huten, daß man biese ausnehmlich große Menge, wie man sagt, in Ginen Topf werfe. Es finden vielmehr sehr beträchtliche Unterschiede unter ihnen Statt, welche nicht übersehen werden muffen. Der wichtigste bavon, und bessen Besmerkung für den 3weck dieser Belehrung hinreichend zu sein scheint, ift folgender:

Einige einfältige und beschränkte Menschen sind geborne Dummtöpfe, andere gemachte. Jene sind an
innern und äußern Wertzeugen des Denkens und Empfindens von Natur kumpf; es sehlt ihnen an Naturkraft, und keine Erziehung in der Belt ist, glaube ich,
in Stande, etwas mehr, als höchst mittelmäßige, nur
zu den gewöhnlichen, besonders triebwerkmäßigen Beschäften des Lebens brauchbare, Menschen aus ihnen zu
machen. Diese hingegen hatte die Natur gar nicht stiefmütterlich, Einige von ihnen sogar mit vorzüglicher
Milbe an Kraft und Fähigkeit ausgestattet; aber ihr
Unstern wollte, daß diese Anlagen unentwickelt bleiben,
oder, was noch viel schlimmer ist, durch eine schiefe und
falsche Ausbildung verdreht werden sollten. Laß uns
jene Stumpftöpfe, diese Dummtöpfe nennen.

Der Dummkopf, in der so eben bestimmten Bedeutung des Worts genommen, gehört nicht nur zu der unangenehmsten und beschwerlichsten, sondern auch zu der gemeinschädlichsten und gefährlichsten Menschenart, die man sich nicht weit genug vom Leibe halten kann. Er ist unruhig und eingreifend, weil sich Kräfte in ihm regen, die er nicht in eine regelmäßige und gemeinnützige Wirtsamkeit zu setzen versteht; eitel, eingebildet und

hochmuthia, weil feiner ichlechtgebilbeten Seele fein Urbild von hoherer Bollfommenheit vorschwebt, als biejenige, die er an und in fich felbft ju fublen mabnt; er ift eigenstnuig, steiftopfig und gantifch, weil fein Soch. muth fich gegen jede Belehrung ftraubt, und in jeber, auch noch fo freundlichen Burechtweifung einen Bormurf von Unwiffenheit fieht, ber ihn augenblicklich in Sarnifch bringt; unbandig im Born, und glubend von Rachbes gierde, weil er weber Bernunft noch Rlugheit genug befist, fich ju mäßigen; endlich heintuckisch, schabenfroh und boshaft, meil feine naturliche Unlage jum Berftande durch mangelhafte und fatiche Ausbildung in Arglift, feine Selbifliebe in Neid und menfchenfeindliche Selbindit ausgeartet ift. Das ift bas Erzeugniß ftarfer Naturfrafte und einer ichlechten, theile mangelhafe ten, theile verkehrten Musbilbung! Das ift ber Dumm. fouf ber Ergiebung, nicht ber Ratur, Die ibn au etwas Befferem bestimmt batte.

Eine weit unschädlichere, in jedem Betrachte bestere und liebenswürdigere Menschenart ist diejenige, welche wir Stumpfköpfe genannt haben, und deren Einfalt und Dummheit nicht sowol von einem Mangel an Ausbildung, als vielmehr von einem Mangel an Stoff zum Ausbilden, also von natürlicher Schlassheit und Schwäche der Seelenkräfte herrühren. Diese sind gemeiniglich ein gutmüthiges Geschlecht, welches nicht bloß Schonung, sondern auch mehr Liebe und Achtung verdient, als ihm gewöhnlich zu Theil wird. Sie sind sanft, geduldig, nachgiebig und lenksam gegen Jeden, der ihr Bertrauen nur nicht von sich stöft, gefällig und dienstbestissen der Seeundschaft, ohne große Ansprüche, und daher in jedem Betrachte leicht zu befriedigen, in ho-

hem Grabe erkenntlich für jebe ihnen erwiesene Dienstleistung und Gefälligkeit; mit Ginem Worte, fie bestigen alle Zugenden, welche mit Schwäche vereinbar sind, und entbehren aller Laster, welche Kraftfülle und farke Leibenschaften voraussezen. Sie sind also sehr unschädliche Geschöpfe auf der einen Seite, und zu manchem Guten brauchbare auf der andern. Das ist der Stumpfkopf der Natur.

Bas nun die Rlugbeit fomol, als auch bie naturliche Billigfeit in Unfehung biefer beiben Menschenarten, welche weiter nichts als ben einzigen Dunkt ber Dummheit mit einander gemein haben, rathen, bas brauche ich wol faum erft noch bingugufügen. fieht nicht von felbft, daß man fich von ben Erften, fo weit man fam, entfernen, Die Letten bingegen, ihrer pielen auten Gigenichaften megen , feinesmeges verschmaben ober von fich ftogen muffe. Es tommt babei nur Darauf an, daß man fich in ein folches Berhaltniß mit ibnen au feten wiffe, welches gegenseitiges Boblwollen und gegenseitige Dienftleiftungen gulagt, obne gugleich ein gar zu läftiges Beschwerlichfallen für ben klügern Theil mit fich au führen. Und das ift in ber That nicht fcmer, weil biefe Menfchenart, wie ich fcon oben angemerkt babe, febr menige Unfprüche macht, und baber febr leicht au befriedigen ift. Bas aber die Bleine Befcmerlichkeit betrifft, welche bas Unboren eines unaefalgenen Befchmäßes in bem Umgange mit biefen Leuten verurfacht, fo muniche ich, daß du fie nicht gar zu boch in Unschlag bringen, sondern bich vielmehr gewöhnen mogeff, fie, wie jebe andere, bom menschlichen Leben nun einmabl ungertrennliche Beschwerde, mit Gebuld und Freundlichkeit zu ertragen; eine Gewöhnung, bie bir in taufend unvermeiblichen Rallen gar aut au Statten fom.

men wird. Wehe bem armen Bartling, ber gegen Alles, was Langweile macht, gar zu empfindlich ift; ber bie Langweile selbst nicht kurzweilig zu machen versteht! In welche Wüste will er fliehn, um ber Schar ber Langweiligen auszuweichen?

Bubem verlohnt es fich wol ber Mube, um ber Liebe und Freundschaft biefer einfaltigen, aber gutmuthigen Leute willen, ein wenig Ungemachlichkeit ju ertragen. Dein eigener Bortheil muß bich bagu bewegen. Dem wiffe, mein Sohn, bag bies gerade bie Menfchen find . beren Dienfte wir im menichlichen Leben am meniaften entbehren tonnen, und auf beren Dienstfertigteit in jeder, ihren Rraften moglichen Sache wir am ficherden rechnen burfen. Bunfcheft bu irgend Etwas für bich ober Undere ausgerichtet zu feben, wozu nicht fomot porzugliche Geiftesfähigfeiten, als vielmehr torper. liche Dube, Aufmertfamteit auf Rleinigfeiten und Gebuid exfodert merben . und mozu du nothwendig die Spulfe Unberer bedarfd: bute bich, beine feinen, wisigen und Eingen Freunde bagu aufgufobern! Wende bich vielmebr, obne erft einen vergeblichen Berfuch mit Jenen au machen, wur gleich an Diejenigen von beiner Befanntichaft, welche auf Bis, Berftand und Renntniffe gerade am wenigsten Unfbruch machen, und fei bes Erfolgs, infofern er burch ibre Rrafte bewirft werden tann, gewiß. Judef biefe fogleich, und ohne viele Umftande ju machen, mit Sand und Berg gur Sache ichreiten werben, murben jene bir erft fo manche Bebenklichkeit entgegenfeten, erft to manchen vergogernben Blid auf fich felbit und auf ihre Berhaltniffe merfen, um ju febn, ob auch ihr eigener Bortheit damit besteben, ob nicht irgend eines Menichen Zabel für fle baraus ermachien tonnte, ob nicht irgend eine Ungemächlichkeit für fie bamit verbunben fein wurde! Indeg ber autmutbige Schwachtopf fo meit bavon entfernt ift, bir feine Berbienfte über Berth angurechnen, daß er vielmebr fur bein Bertrauen gu ihm, und für bie Gelegenheit, Die bu ihm giebft, bir nüblich au werben, fich felbit für beinen Schuldner halten wirb, wurden bie feinen, wisigen und klugen Leute jebe bir ermiefene Gefälligteit auf Bucher anlegen wollen, und in kurger Beit bas Sauptgeld (Rapital) mit mehr als wucherifchen Binfen gurudverlangen. Berfchmabe alfo ja die Liebe biefer Geiftesarmen nicht, und baue - wofern nicht etwa besondere Erfahrungen in befondern Fal-Ien dich bazu berechtigen - auf die Freundschaftedienfte Derer, welche mehr als bas gewöhnliche Dag von Rlugbeit, Bis und Berftand befigen, feine zu große und fichere Soffnungen. Beibes murbe bich au feiner Beit gerenen.

Diese nothburftige Einleitung in das weite Feld ber Menschendenntniß wird, hoffe ich, hinreichend sein, dich vor Uebereilungen in deinem Urtheile über sie zu sichern, und dich auf den Weg zur Erwerbung eigener Einsichten in die unendliche Berschiedenheit der menschlichen Gemuthbarten zu leiten. Und mehr habe ich nicht das mit gewollt. Nur einige Merkzeichen und Wegweiser wollte ich für dich hinstellen, an welchen du dich zus recht sinden könntest. Denn wer darf es unternehmen, die Menschen mit allen ihren Bolltommenheiten und Mängeln, mit allen ihren Bolltommenheiten und Mängeln, mit allen ihren geistigen und sittlichen Absstufungen und Berschiedenheiten aufs Papier binzumahsten? Das würde ein ungeheures und ganz unmögliches Unterfangen sein, weil unter tausend Millionen Menschen auch nicht zwei gesupden werden, die in jedem Beschieden auch nicht zwei gesupden werden, die in jedem Be-

trachte fich völlig gleich genannt werben können. Jeber ist mehr ober weniger ein Urwesen für fich; Jeber will also auch besonders beobachtet und erforscht sein. Widme bich dieser erforschenden Beobachtung, mein Sohn; fle wird dir Rupen und Vergnügen zugleich bringen. Aber damit weder deine eigene Gemüthsart, noch deine Zufriedenheit dabei leiden mögen, so laß dir bei allen deinen künftigen Beobachtungen über die Menschen zum unverbrüchlichen Grundgeses empsohlen sein,

daß du mehr ihre guten, als ihre bosen Gi= genschaften und Handlungen auszuspähen bich bemubest.

Freue bich jedes Buges von Gerechtigfeit, Billigfeit, Groumuth und Menschenliebe, ben bu an Undern ent= bedeft, als eines Buwachfes an Familienglang, als einer Bergrößerung ber Sauptsumme menschlicher Bolltom= menbeit und Gludfeliafeit, movon auch bir, wie jedem andern einzelnen Gliebe ber Gefellichaft, ein verhaltnigmäßiger Untheil ungusbleiblich zufliegen wirb. Denn alle Sandlungen und Schickfale ber Menfchen, felbit Derer, welche der Beit nach, durch Jahrhunderte, bem Raume nach . burch Erdgurtel getrennt find, hangen, wie Die Tropfen bes Weltmeers, wie die Glieder einer unermeßlichen Rette, ungertrennlich gusammen, und bie Folge einer jeglichen guten ober bofen That, welche auf ber Erbe geschieht, lauft, wie Bligfeuer (eleftrifches), burch bie gange Rette, vom erften bis gum letten Gliebe berfelben.

Bas die bofen Eigenschaften und Sandlungen beis ner Mitmenschen betrifft, so wird es sicher nie an Leuen sehlen, welche gern und ungebeten die Mühe werben über sich nehmen wollen, dich bavon zu unterrichten; von den guten hingegen wird man dir nur gerade so

viel fagen, als erfodert wird, um eine boshafte Ufterrebe mit Unftand einzuleiten, und ihr ben Schein ber Gerechtigfeit und Billigfeit ju geben. Daf es aber theils edler an fich, theils wohlthätiger für unfere eis gene fittliche Gemutheverfaffung fei, mehr bie Zugenden der Menschen, als ihre Mangel und Fehler, auszuforichen, bas wird bir mol von felbit flar fein. Befolge alfo jenen Grundfat überall - nur bann nicht, menn es barauf ankommt, einer noch nicht genug geprüften Berfon etwas Bichtiges anguvertrauen, ober bich mit ibr au etwas Wichtigem in Berbindung einzulaffen. In Diefen Fallen ift es nicht bloß erlaubt und ber Rlugbeit gemäß, fondern auch Pflicht gegen uns felbft, vorher erft ben gangen Menschen ju ergrunden, und bas Fehlerbafte in ihm eben fo forgfältig, als das Gute, auszufpahen. Denn bier gilt es, fich por Schaben und Digveranugen ju fichern, und ba ift Borficht an ihrem rech. ten Orte.

Die Unwendung ber bir heute mitgetheilten Beobachtungen gur Entwickelung einiger Regeln, welche bein Berhalten gegen die Menschen bestimmen sollen, muß ich, um beinen Geist nicht mit zu vielerlei Belehrungen auf einmahl zu überschütten, bis zu unserer Abendenterhaltung versparen.

## Sechste Belehrung.

Rlugheiteregeln, den Umgang mit Meus ichen betreffenb.

Sch will nunmehr versuchen, fuhr Theophron in der Abendunterhaltungestunde fort, bir nach Daggabe ber, bir biefen Morgen mitgetheilten, allgemeinen und befonbern Bahrnehmungen über bie Menfchen biejenigen Berhaltungeregeln ju entwickeln, von welchen eigene Erfahrung mich gelehrt bat, baß es aut fei, fie in unferm Umgange mit Anbern beftanbig vor Angen an baben und zu befolgen. In eine große und umftanbliche Musführlichkeit hiebei einzugeben, balte ich meber fur nothig, noch für nüblich. Richt Jenes, weil es für einen nur einigermaßen gebildeten Berftand leicht ift, Die ans einer Sauptregel unmittelbar ablaufenden Unterregeln von felbit mahrgunehmen; nicht Diefes, weil jebe Ueberhäufung mit Borfdriften ben menfchlichen Berstand zu fehr betäubt und verwirrt, als bas er jebe insbesondere gehörig betrachten, faffen, bem Bedachtniß einverleiben, und gur Beit, ba fie angewandt merben mußte, wieder gurudrufen fonnte. 3ch merbe mich baber mehr auf allgemeine Rlugheiteregeln einschränten. als mich auf besondere Borichriften für besondere Falle einlaffen. Das Lettere bochftens nur bann, wenn bie besondern Salle, ihrer öftern Biedertehr wegen, für etwas Gewöhnliches, alfo auch die fie betreffenben Regeln für allgemeine delten fonnen. Um aber biebei unangenehme Wiederholungen zu vermeiden, werbe ich meine Borschriften auf die dir mitgetheilten Wahrnehmungen bauen, und, statt den Inhalt derselben zu wies derholen, mich begnügen, nur auf die ihnen vorgesehten Bahlen hinzuweisen. Hier hast du, zu diesem Behuf und zum fernern eigenen Nachdenken darüber, jene Wahrnehmungen schriftlich (er überreichte ihm mit diesen Worten die vorstehende fünfte Belehrung), damit du, so oft ich mich auf eine derselben beziehen werde, sie für dich selbst nachlesen, und mich dadurch der Mühe, sie zu wiederholen, überheben mögest. Also:

## 1. In Bezug auf bie erfte und elfte Bahrnehmung.

Beil alle Menschen von Ratur gutartig sind, weil alle, auch bei bem größten sittlichen Berderbnisse, doch noch immer einige Refte von sittlichem Gefühle übrig behalten haben, und weil sie aus beiden Ursachen durchaus nicht umbin können, die Tugend, sogar wider ihren Billen, zu achten und ihr, wenigstens durch ein unwillkührliches Gefühl von Shrsurcht, zu huldigen, so giebt es schon um beswillen keine allgemeinere und sicherere Kluabeitsregel, als die:

fich in feinen Gefinnungen und Sandlun= gen ber reinften und ftrengsten Rechtschäffen=

beit zu befleißigen.

Sie ftehe daher auch oben an, diese goldene Beisheitsregel, hier und in deinem Serzen, mein Lieber, wo ich
ste mit unvergänglichen Buchstaben tief eingegraben zu
sehen wüuschel Sie ist die nämliche, die in dem guten,
alten Sprichworte liegt: thne recht, und scheue
Riemand!

Durch bie Befolgung berfelben erwerben wir nicht nur am allersichersten das Wohlwollen ber guten, und einen gemiffen Grad von Achtung meniaftens auch bei ben bofen Menfchen, fondern wir beugen badurch aus gleich unendlich vielem Difvergnugen, unendlich vielen Sorgen und Befummerniffen aus, entwaffnen baburch die Bosheit, die und ju vermunden fuchte, oder ftumpfen doch wenigstens ihre Dolche ab. baf fie nicht tief mehr eindringen konnen, und verschaffen baburch augleich unfern Beschäften und Unternehmungen ben allergludlichften Fortgang. Denn mas vermag g. B. die Ber: leumbung gegen Den, ber feiner bofen Thaten fich bewußt ift? Sie fann und wird ihre giftigen Pfeile gegen ibn, wie gegen Undere, abschießen; aber umsonft! Sie prallen ab an bem ehernen Schilde, womit die Zugend ihn dect, und fallen flumpf gur Erde. Bas vermögen Reid, Bosheit und Arglift gegen ibn? Sie fonnen und werden ihn von ber Sohe feines beneideten Glucks ins Berberben binabaufturgen fuchen; aber vergebene! Der Grund feines Glude ift ein Relfen , ber nicht erschuttert werben tann, und das Bewußtsein seiner Rechtschaffenbeit ift ein Stab , ber ibm gur fichern Stube bient. Frei und furchtlos barf er Jedem, ber eine Sache an ihm gu haben fucht, in die Augen feben, und es ruhig abmarten. mas für öffentliche Unfalle man auf ihn thun, ober mas für geheime Rante man gegen ihn fpielen laffen werbe. Er felbit braucht, um fich bavor ficher ju ftellen, ju feinen Ranten feine Buflucht zu nehmen, braucht feine Schlupf. winkel aufzusuchen, um fich zu verbriechen, braucht keine Bunftliche garve angulegen, um fein mabres Selbft und feine mabren Absichten untenntlich ju machen, braucht nicht au gittern, bag Dies ober Jenes von ihm bekannt werden tonne ; er barf vielmehr Alles, mas ba tommen

foll, rubig abwarten, und auf feinem geraden Wege frank und frei und muthia weiter ichreiten. Dagu tommt. baß feine Rechtschaffenbeit nach und nach unfehlbar erfannt werden muß. und daß ibm dann nicht nur das Boblwollen aller abnlichaefinnten Menfchen, fondern auch bas allgemeine Bertrauen ber gangen Gefellichaft, worin er lebt, unmöglich entstehen fann. Dann blübet fein Gemerbe, es bestehe, worin es wolle; bann gelingen feine Unternehmungen, von welcher Beschaffenheit fie auch immer fein mogen. Denn au jeder Urt von Gewerbe. und zu jeder Unternehmung bedarf man - Dies merte bir ia, mein Sohn! - bes Bohlwollens und bes Bertrauens der Menschen eben fo fehr, oft noch mehr, als ber bagu erfoderlichen Geschicklichkeit und bes bagu ge= hörigen Bermögens. Dies Alles ift fo mahr und augleich fo begreiflich, bag man fich in ber That faum bes Erstaunens ermehren tann, wenn man fieht, bag fo menige Menschen ihren mahren Bortheil verftehn, und bag fo Biele fo fehr viel Muhe, Unftrengung und Sorgen barauf verwenden. fich burch Rniffe und Schelmereien unglucklich zu machen, ba fle mit halb fo vieler Mube und Beichwerlichfeit fich burch ichlichte Rechtichaffenheit - alucklich machen konnen!

Die zweite hiehergehörige, eben so allgemeine, und in Verbindung mit der ersten eben so untrügliche Regel zur Erwerbung der Achtung und des Wohlwollens der Menschen ist diese:

> Suche bir wahre, beinem Stanbe und bei= nem Berufe angemessene Berbienste zu er= werben!

Merte bir aber mohl, mein Sohn, baß Berbienfte

und Geschicklichkeiten, ohne sittliche Tugenden, nur falte Bewunderung, aber fein Bohlwollen, fittliche Zugenden bingegen, obne Berbienfte und Gefchicflichfeiten, nur eine Urt von berablaffender Gute, aber feine Uchtung ergen. gen. Billft bu alfo Beides, Bohlwollen und Achtung augleich, genießen, fo mußt bu auch beibe baau erfoderliche Mittel in bir ju vereinigen fuchen. Du mußt alfo dabin ftreben, eben fo tugendhaft, als geschickt zu merben. Das Gine obne bas Undere murde bich nur auf den halben Beg gur Gludfeligfeit führen, und bich ba für immer fteben laffen. Bornehmlich aber mußt bu, wenn du Berdienfte haft, bafur forgen, bag es bir nicht an einem recht vollen Dage mabret Befcheibenbeit gebreche, weil ohne biefe fogar bie glangenoften Beiftesgaben und Beschicklichkeiten nicht einmahl Sochach. tung, fondern Sag erzeugen. Go find wir Menfchen nun einmabl gegrtet, daß wir Reinem leicht verzeiben. mehr Bollfommenheiten und Trefflichkeiten, als wir, au haben, mofern er nicht burch ein bescheibenes und leutfeliges Betragen an ben Zag legt, bag er feine Borauge felbit nicht tenne, und daß er uns für eben fo ach. tungemurbig balte, ale er felbit ift. 3ch merbe nachber noch umftändlicher hievon zu reden haben.

Sei nicht bloß schonend und nachsichtsvoll in beinem Urtheile über die Meuschen, sondern mache dir es
auch jur Pflicht, der Vertheidiger der Unschuld, der ungedungene Sachwalter angesochtener und verleumbeter Ubwesenden zu sein. Dies ersodert nicht bloß die uns Allen obliegende Menschen und Bruderpflicht, sondern
es wird dich auch in der Liebe und in dem Vertrauen
der Menschen weiter bringen. als jede andere, eben so schähenswürdige sittliche Eigenschaft. Jeder Unwesende schließt aus Dem, was du an Andern thust, daß du den nämlichen Dienst bei Gelegenheit auch ihm zu erweisen bereit sein werdest; und dieser Gedauke läßt bei ihm allemahl ein gewisses Gefühl von Bohlwollen und Bertrauen zu dir zurück. Der Berleumder selbst, so unangenehm dein bescheidener Widerspruch ihm auch anfangs sein mag, wird über kurz oder lang dir deßhalb doch auch Gerechtigkeit widersahren zu lassen sich gezwungen sehen, und vermöge seines Ueberrestes von sittlichem Gefühl, eine Tugend in dir ehren müssen, auf deren Bessith er selbst Berzicht gethan hat.

Um aber diefe menschenfreundliche und liebensmurbige Gewohnheit anzunehmen, mache es bir auch außer ber Befellichaft und für bich felbit jum Beichaft, an jeber vermahrloseten menschlichen Gemuthsart Die ihr noch übrige aute Seite, bei jeber ichlechten That, Die bir zu Ohren kommen wird, diejenigen Umftanbe aufzufuchen, melde bem Rehlenden, mo nicht gur Rechtfertis aung, boch zu einiger Entschuldigung gereich n fonnen. Denn feines Menfchen Seele ift fo durchaus verderbt, daß von ihrer ursprunglich reinen und auten Natur nicht wenigstens noch einige ehrwürdige Trummer zu entbeden maren; und feine Sandlung ift fo fchlecht, daß man in ber gangen Lage bes Sandelnden nicht noch immer einen und ben andern entschuldigenden Umftand finben follte, ber unfern Tabel milbern muß. dich, jene Trümmer auszugraben, diefer entschuldigenden Umftande fo viele ju entbeden, als bu nur vermagft; und bu wirft bir einen Schap pon echter Menscheus tenntnig und jugleich von guten menfchlichen Gefinnungen erwerben, ben bu gegen alle Alterthumer Italiens nicht mirft pertauschen mollen.

C. Theophron.

Damit ift nun aber, wie es fich wol von felbft verfteht, feinesweges gefagt, bag bu bie Thorheiten ber Menschen billigen und gegen bie Unthaten ber Lafter: haften gleichgültig bleiben follft. Das wolle ber Simmel nicht! Wer bas Bofe jeber Urt nicht von gangem Bergen haßt, ber fann auch bas Gute jeder Urt nicht pon gangem Bergen lieben. Bezeuge alfo immer beine bergliche Digbilliaung, fo oft von ichadlichen Thorbei ten, und beinen berglichen Abicheu, fo oft von wirtlichen Laftern bie Rede ift; aber lag beine Digbilligung und beinen Abscheu nur bie Sandlungen ber Thoren und Lafterhaften, nicht fie felbst treffen. Indem bu Jene mit aller Barme, welche wohlgebildeten und tugenbhaften Seelen in folden Fallen allerdinge geziemet, tabelft und verabicheueft, fo bemitleide Diefe, und lag ihrem Unverstande jede Entschuldigung gern zu Statten Fommen, welche ihre Erziehung, ihre Lage und die Umftande an die Sand geben. Go wirft bu ber Gerechtigfeit und ber Bahrheit auf ber einen, und ber Liebe und Billia. feit auf ber andern Seite augleich ein Genuge thun.

Schone in Jedem, besonders in Denen, über welche bu zu gebieten haben wirft, jedes auch noch so dürftigen Ueberrestes von sittlichem Gefühl, und außere gegen dasselbe in der Regel allemahl mehr Vertrauen, als du wirklich dazu haben kannst. Mancher ist ein Bösewicht geworden, weil er sah, daß man ihn dasur hielt; und Mancher hat die Psicht der Ehrlichkeit bloß deßwegen nicht verleht, weil man ihm zu erkennen gab, daß man ihn dazu unfähig glaubte. Mistrauen flößt leicht schnreische, Vertrauen hingegen edle Gesinnungen ein. Bezeuge du also von dem Lesten einem Jeden so viel, als

į

1

į

bu, ohne Befahr betrogen ju merben, nur immer fannft, und pon bem Erften fo wenig, als die Umftanbe es nur immer erlauben wollen. Selbft ben ausgemachten Schur-Ben lag, mofern bu feine Berpflichtung aum Gegentheile haft, in dem Bahne, bag bu mit feinen Bubereien un= bekannt feift. Deine unzeitige Offenbergigkeit murbe ihn boch nicht beffern, bir felbit aber mabricheinlich ichaben, weil bu nunmehr einen erklarten Seind an ibm haben murbeft. Jener Bahn bingegen tann vielleicht ein Beweggrund fur ihn werden, fich noch in einigen Schranfen ju halten, bie er ju überschreiten fein Bebenten tragen wurde, wenn er wußte, bag er nun boch einmahl von bir entlarpt mare. Es verfteht fich übrigens gang von felbit, bag bein Bertrauen in folden Fällen nur ein außeres fein muß, und daß beine Dag. regeln jedesmahl ber wirklichen Ueberzeugung antworten muffen, die bu von den Gefinnungen und Sandlungs. weisen folder Derfonen haben fannft.

Ueberhaupt muß ich, so sauer mir bies auch anstommt, dir in dieser hinsicht folgende allgemeine Klugsheitsregeln empsehlen: Sepe bei allen Personen aus alsen Ständen, die du von Seiten ihrer Rechtschaffenheit noch nicht genau hast kennen lernen können, voraus, daß sie, wenn sich Gelegenheit sindet, es unbemerkt zu thun, dich hintergehen, übervortheilen und betrügen können, und nimm, ohne zu glauben, daß sie es auch wollen, deine Maßregeln jedesmahl so, daß es ihnen, wenn sie es etwa wollten, unmöglich werde. Das heißt nicht, du sollst Jeden, den du noch nicht genau kennst, für einen Schelm halten; sondern es heißt bloß, du sollst gegen Jeden, den du noch nicht hinlänglich kennst.

eine folche Stellung nehmen, bag, wenn er miber Bermuthen einer mare, er bir bann nicht fonderlich ichaben tonnte. Bebe bem unerfahrnen Gutmuthigen, ber, ohne Die Nothwendigkeit jener Borausfepung begriffen und anerkannt zu haben, mit vielerlei Menichen in Beichafte. verhaltniffe gerath! Er wird, wofern er feinen Irrthum nicht noch fruh genug mahrnimmt und verbeffert, fich in furger Beit von lauter ehrlichen Leuten geplundert. oft auf bas bitterfte gefrankt und binterher auf bie lieb. tofefte Beife geschmäht feben. 3ch fage bir bies mit eis ner, aus Behmuth und Unwillen gemifchten, fehr fchmerge haften Empfindung, indem die vielen Falle, welchen ich Diefe traurige Erfahrung zu verdanten habe, und die ich , ach , fo gern aus meinem Gedachtniffe fur immer vertilgen mochte, mir in biefem Augenblicke wieder gegenmärtig werben.

Du, mein Sohn, unterscheibe Miftrauen von Bebutfamfeit. Benes, ohne febr erhebliche Urfachen, gegen Niemand, biefe gegen Alle, beren Rechtschaffenheit bu noch nicht geprüft und burch Prüfung bemahrt gefunden baft. Aber auch biefe fuche fur bich allein zu behalten, obne fle merten au laffen ; benn mabrgenommen, beleibis get Borficht fo gut, als wirkliches Diftrauen, und amar Beibe, Die, bei welchen fle wirklich nothig ift, wie bie. bei welchen man ihrer entübrigt fein tonnte. Mue Belt. felbft ber argfte Gauner, verlangt im Dunfte ber Ghrlichfeit Bertrauen , und wird entruftet , fobald man es ibm nicht, wenigstens bem Unsehn nach, in vollem Dage gemabrt. Gemabre es ibm alfo außerlich, fo febr bu fannit: aber nimm bir babei por, fo aut auf beiner Sut ju fein, bag bu nicht von ihm hintergangen merben fonneft.

## 2. In Bezug auf die zweite Bahrnehmung.

Da, wie wir erkannt haben, es unter den Menschen weder Engel noch Teusel giebt; da sogar die Salbengel auf der einen, und die Salbteusel auf der andern Seite, zu den außerordentlichen Seltenheiten gehören, und bei weiten die meisten Menschen ein sonderbares Gemisch von Weisheit und Thorheit, von Tugend und Laster sind: so empfehlen sich folgende daraus absließende Lesbendregeln gang von selbst.

Erstens: Sei in Bezug auf die Menschen maßig in beinen Erwartungen, und mäßig in beinen Besorgnissen; und hüte dich in Ansehung Beider vor Allem, was überspannt und übertrieben ist.

Um Gottes willen, mein Lieber, erträume bir feine Schäferwelt, feine Ibnuenmenschen mit zuvorkommender Engelsgute! Du wurdest bas Urbild dieses Traumgessichts nirgends finden, murdest bald mit Schrecken baraus erwachen, und je höher deine Erwartungen gespannt gewesen waren, desto schwerzhafter wurde die Entdeckung bes Irrthums fein.

Stelle dir vielmehr vor, du warest ein Banderer, ber in eine Serberge, voll singender, tangender und schmausender Gaste kame. Je nachdem beine Miene, dein Angug und die Art, wie du dich einsührst, den guten Gesellschafter verrathen, wird man mit mehr oder weniger Hössichkeitserweisungen dir entgegen kommen. Der Eine wird dir ein Griffchen Tabak, der Andere ein Glas bieten, eine Dritte dich gum Tang einladen, ein Wierter vielleicht, dem der Kopf eben nicht recht steht, mit dir zanken wollen. Du würdest auf gleiche Beise Unrecht haben, wenn du Jenen wahre, bleibende Freundschaft, Diesem überdachte Feindschaft gegen dich

autrauen wollteft. Morgen werben Jene bich nicht mehr tennen, Diefer freundlich grußend vor bir vorüber aeben.

Diese Berberge ift die große Belt, jene fingenden, tanzenben und fcmaufenden Bafte find unfere feinen herren und Damen, die größtentheils feinen hohern Endameck ihres Dafeins fennen, ale ben, ju beluftigen und beluftigt zu werben. Finden nun diefe bich zu ihrem 3wede brauchbar, fo bift bu, fo lange biefe Brauch: barteit mabrt, ihr Mann: wo nicht, fo febren fie bir ben Ruden zu, und ihr feid geschiebene Leute.

Alfo feine übersvannte Erwartungen . mein Gobn! Führt bein gutes Schicksal bich ju braven, herzlichen, eblen Menschen; freue bich beines Glude, ichate und liebe fie, wie fie es verdienen , aber bute bich , fie nun gleich für volltommene, oder gar für übermenschliche Befen gu halten. Dente vielmehr: auch fie find Denfchen, wie ich ; auch fle werden baber, bei allem ihren Gus ten . boch juperlafffa ihre Rebler und Dangel haben. Nach und nach werde ich mit diesen zuverwie ich. laffig bekannt werden; aber bas foll mich nicht abbalten, fle auch fünftig eben fo berglich zu lieben und au ichaben, ale jest. Lieben fie boch mich, ber ich meine Fehler und Mängel gleichfalls habe! Und wie follte ich fo unbillig fein, einen Grad von Bolltommenbeit an Andern zu fodern, den ich selbst nicht ausweisen tam! Führt hingegen ein widriges Geschick bich mit Menschen in Berbindung, welche wirklich ichlechter find, ober fchlechter zu fein icheinen, als bu; bente nicht gleich, wie die jungen Seuertopfe wol pflegen, bag bie Solle fich geoffnet, einen Theil ihrer Bewohner ausgespien babe, und bag bu verurtheilt feift, von ihnen gemartert ju werben! Dente vielmehr : Diefe Menfchen haben, wie ich febe, andere Fehler, als ich; vermuthlich haben fle

:

1

I

ŧ

auch anbere Zugenben, als ich; wer vermag's ju fagen, auf melder Seite bas Uebergewicht bes Guten fei? Dag ich jest nur erft ihre Fehler und Untugenden, aber noch nicht all' ihr Butes febe, bas mag vielleicht von ben Blendungen meiner Gigenliebe, bas mag vielleicht baber rühren, daß ihre Fehler und Untugenden fich auf mich beziehen, ihr Gutes aber nicht. Sie find boch Menichen, wie ich nicht laugnen tann; gewiß haben fle alfo, bei allem Bofen, mas ich an ihnen zu bemerten glaube, auch ihre gute Seite. 3ch will nicht mude merben, biefe ju fuchen; und habe ich fle gefunden, fo will. ich meine Aufmerkfamfeit ohne Unterlaß mehr auf biefe, als auf ihre fehlerhafte Seite heften. Dann merben fie mir von Tage ju Tage erträglicher werden; bann werbe ich fle am Ende wol gar noch lieben lernen; und auch fie, wenn fie feben, daß ich ihnen Berechtigfeit wiberfahren laffe, und bag ich aus allen Rraften babin ftrebe. mich ihnen gefällig zu machen, werben mich wol auch noch lieb gewinnen.

Bei einer solchen gemäßigten und billigen Denkart wirst du, wohin die Borsehung dich auch immer führen mag, überall Menschen finden, mit welchen du nicht nur ruhig und friedlich, sondern auch vergnügt und freundsschaftlich wirst leben können. Man verlange nur nicht mehr in ihnen zu bestigen, als man in seiner eigenen Person bezahlen kann; und man wird überall seinen Mann sinden. Es ist ein eben so bekanntes, als wahres Wort: wer keinen Freund hat, der verdent auch keinen zu haben.

Bweitens: Berne — benn es ift zu beiner Gluckfeligkeit unentbehrlich — auch bie Thoren, bie Narren
und bie lafterhaften Menfchen insofern ertragen, bag bu,
wenn es fein muß, mit ihnen umgehen und Geschäfte

mit ihnen betreiben fonneft, ohne babei von ihren Thore beiten , Marrheiten und Laftern , infofern fie nicht gur Sache gehören, bem Unfehn nach, Renntniß zu nehmen. Das heißt nicht, bag bu Leute biefes Gelichters au beinen Bertrauten und Freunden im eigentlichen Sinne bes Bortes machen follft; es beift auch nicht, baf bu ihnen ba, wo es mit Schicklichkeit geschehen fann, nicht Bluglich ausweichen und bich in möglicher Entfernung pon ihnen halten burfeft; nein! es heißt bloß, baß bu bei bem eifrigften eigenen Beftreben, fo meife und aut, ale moglich, ju werben, Diejenigen, welche ben entgegengefesten Beg einschlagen, im Stillen bemitleiben, offentlich aber bulben follft, ohne ihnen burch bezeigten Unmillen den Rrieg zu erklaren. Die Grunde, worauf Diese Rlugheiteregel beruht, find folgende: 1) weil Die Schar ber Thoren, ber Marren und Lafterhaften au arok und machtia ift, als bag ein einzelner befferer Menich es mit ihnen aufnehmen fonnte; 2) weil bie Blieber biefer machtigen Ochar fich burch alle Stante au febr perbreitet haben, als bag es für Ginen, ber nicht in die Ginode zu entfliehen Luft hat, thulich mare, ihnen überall - fei's in ber Gefellichaft, fei's in Beichaften - beständig auszuweichen und fich fern von ihnen zu halten; 3) weil ber Beife es fich zum Grund. fate macht. Alles, was nicht von feiner Bahl abhanat. und mas er alfo auch nicht andern fann, fo zu nehmen, wie es ift, und ben möglich größten Bortheil für fich und die menschliche Gesellschaft baraus zu ziehen; und 4) meil auch biefer migrathene Unefchuß von Menfchen boch noch immer das bobe, obaleich verzerrte und balb. permifchte Bild ber Menschheit an fich tragt, also auch noch immer eine und die andere menschliche Rraft, Fertigfeit. Brauchbarfeit und Zugend befigen muß, welche

1

gefchätt und benutt ju werden verdient. Go wie in ber gangen Rorpermelt nichts burchaus Schabliches ober burchaus Unnunes gefunden mird, fondern vielmehr jebes Ding und Befen, vom Glephanten bis jum Pleinften Rerbthiere (Infett), von der Beber bis jum verächtlich. ften Untraute binab, für Den , ber feine Gigenschaften auszuspähen verfteht, feinen guten Ruten haben fann: fo giebt es ficher auch in ber gangen Beifterwelt fein fo verderbtes, verworfenes und unnuges Befchopf, bem nicht noch eine ober die andere gute Gigenschaft beimob. nen follte, die ber Beife, ber fie ausfindia ju machen weiß, benüten konnte. Die Runft ift nur, die gute und brauchbare Seite ber Menfchen auszuforichen. Jeder fie wirklich bat, ift gewiß; daß fie alfo auch gefunden werden fann, bat feinen 3meifel; und bag es fich ber Dube wol belohnt, fie aufzusuchen, bas fann ich aus vielfältigen Erfahrungen perfichern. Oft find Die Dienfte, Die ein für albern, dumm ober bofe gehaltener Menich, unter gemiffen Umftanben, und leiften fann, beträchtlicher, als Alles, mas wir unter ben namlichen Umftanben von flügern und geschättern Leuten hatten erhalten konnen. Dieraus folgt benn

Drittens: daß uns keines Menichen Wohlwollen gleichgültig fein muß; daß wir vielmehr, weit entfernt, irgend Jemandes Zuneigung zu verschmähen oder muthe willig zu verscherzen, uns vielmehr, so weit es ohne Niederträchtigkeit oder Pflichtverletung geschehen kann, bestreben müssen, auch die des geringsten und unbedeutendsten, ja wenn's möglich ist, selbst die der bösen Mensschen, zu erwerben und zu erhalten. Die Gründe dieser Regel liegen schon in Dem, was ich vorher sagte; und zur Erläuterung derselben kann die bekannte Fasbel von der Maus und dem Löwen dienen. Ich

brauche nur noch Folgendes bingugufugen. 29enn es gleich in einzelnen Fallen noch zweifelhaft ift, ob Diefer ober Jener, ben bu bir verbinbeft, bir jemahle merbe bienen konnen , fo ift es boch in feinem Falle zweifels haft, fondern vielmehr völlig gewiß, daß Jeder, auch - ber Urmfeligfte, auch ber Bermorfenfte, ben bu bir gum Weinde machft, bir über furg ober lang werde ichaben tonnen. Und bu mußt wiffen, mein Sohn, daß bei ben allermeiften Menfchen die Rachbegierde viel ftarfer und langer wirkt, ale ber Trieb gur Daufbarfeit. Bohlthat und manche Gefälligfeit, die du Undern erweis feft, mirb unerwiedert vergeffen merben ; jede Beleidigung bingegen, beren bu bich vorfetlich ober unvorfetlich fcul-. dig machft, wird bir über furg ober lang, auf eine ober bie andere Beife, aller Bahricheinlichfeit nach, doppelt und breifach wieder vergolten werden. Nimm auch Dies fo lange auf mein Bort für Bahrheit an, bis eigene Erfah. rung und Menschenkenntnig bich davon überzeugen werben.

3. In Bezug auf bie britte und fiebzehnte Wahrnehmung.

Die allgemeinste Lehre, welche aus diefen Bahrnehe mungen fließt, ift folgende :

Erwarte in der Regel nicht, daß die Mensichen an deiner Person oder an deinen Angeslegenheiten einen größern Untheil nehmen oder sich mehr dafür verwenden werden, als deine Person oder deine Angelegenheiten, durch einen oder den andern Bezug auf sie selbst, etwas Bedeutendes und Anziehendes für sie haben.

Man thut nichts ohne Beweggrunde; und tein Bewege

grund hat fur bie gewöhnliche Seele Gewicht ober Rraft, als ber, welcher ihr amifchen Dem, wogu fle fich bestims men foll, und amifchen ihrem eigenen Boblfein irgend einen Begua barbietet. Bas fle alfo lieben foll, bas muß ihr erft gefallen, und mas fie freiwillig fur Undere thun foll, in bem muß fie erft irgend etwas Angeneb. mes ober Gutes auch fur fich felbft mahrnehmen. Dieraus ergeben fich folgende Lebensregeln:

1) Bunfcheft bu die Liebe ber Menfchen ju erwerben, fo bestrebe bich, ihnen ju gefallen. Bas bagu erfodert merde, babe ich im Allgemeinen ichon vorber angebeutet, namlich: reine Sittlichkeit, mahre Berbienfte und große Bescheidenheit. Diese drei Stude begreifen in ber That Alles in fich, mas bie Runft ju gefallen erfodert : aber Giniges von Dem , was die allgemeinen Borte, Sittlichfeit und Berdienfte, in fich fafe fen, verdient bier gang besonders ausgezeichnet und empfoblen au merben. Dies find nämlich folgende gefellige Tugenden, die mehr als alle andere bagu beitragen, eie nen Menfchen angenehm und beliebt ju machen.

Erftens: der Bunich und der Trieb ju gefallen. Die Geschlechtsliebe abgerechnet, liebt man Reinen, ber uns nicht zu erkennen giebt, daß er von uns geliebt gu werden wünsche, und uns wieder zu lieben geneigt fei. Dur ber Untheil, ben Andere an uns nehmen, ober gu nehmen icheinen, bewegt une, auch von unferer Seite Untheil an ihnen gu nehmen. Ber alfo fein Berlangen nach Underer Bohlwollen außert, dem gemahrt man Man will fich Niemand aufdringen : man auch feins. fühlt feine Gitelfeit beleidiget von Dem, der es nicht ber Muhe werth ju achten fcheint, fich um unfere Bue neigung zu bewerben. Man bleibt alfo nicht bloß gleich. gultig gegen ibn, fonbern man mirb ibm fogar auch ofgeneigt. Gieb baher gern allen Menschen, versteht sich, ohne Budringlichkeit und ohne die Schranken der anftanbigen Bescheidenheit zu überschreiten, zu erkennen, daß ihre Achtung und ihr Wohlwollen einen großen Werth für dich haben. Dies wird in den meisten Fällen schon hinreichend sein, sie dir verbindlich zu machen.

Bweitens: äußere Unnehmlichkeiten. hiezu gehört, baß man nicht nur nichts Unangenehmes und Widerliches in seiner Person, in seinem Unzuge und in seinem Betragen, sondern auch das Gegentheil davon habe. Daß in Unsehung der Körpergestalt hiezu nicht gerade körperliche Schönheit, sondern nur die Schön heit der guten und rechtschaffenen Leute, wie ich sie zu nennen pflege, d. i. der körperliche Ausdruck einer reinen, tugendhaften und edlen Seele, ersodert werde, davon habe ich dich sich siener andern Zeit überzeugt.

Drittens: ein großes Maß von Freundlichkeit, Seiterkeit und guter Laune. Es ist unbeschreiblich, wie viel diese köstliche Eigenschaft einer in sich glucklichen Seele dazu beiträgt, uns die Gemüther der Mensschen geneigt zu machen. Wer damit ausgerüstet ist, ber findet überall eine freundliche Aufnahme; wem es daran gebricht, den wird man niemals lieb gewinnen. Man wird ihm, um seiner anderweitigen Verdienste wilsten, vielleicht kalte Hochachtung erweisen, aber herzliche Buneigung gegen ihn empfinden wird man nie.

Viertens: juvorfommende Dienstfertigkeit und Gefälligkeit. Diese wirken geradezu auf die beiden starkften Triebsedern in der menschlichen Natur, auf die Gigenliebe und auf die Sitelkeit der Menschen. Auf jene,
weil unsere Dienstfertigkeit ihnen Vortheil bringt; auf
diese, weil sie daraus schließen, daß man sie schäte und
liebe, daß man also irgend etwas Anziehendes. irgend

einen Borzug, irgend ein Verdienst in ihnen bemerkt haben muffe. Dies Gefühl thut so wohl; und um es zu unterhalten, ist man so gern erkenntlich gegen Den, der es in uns erweckte! Man erweiset also dem Dienstertigen wieder Dienste; man bezeigt sich gegen den Gefälligen auch von seiner Seite gefällig; das Band des gegenseitigen Wohlwollens ist geknüpft.

Ich habe diefe schonen geselligen Tugenden hier nur berühren durfen, weil ich nachher noch einmahl barauf werde zurucktommen muffen. Jest schreite ich zu den übrigen Klugheitsregeln fort, welche sich aus der obigen allgemeinen Sauptregel zunächst ergeben.

Bunfcheft bu Jemand ju irgend Etwas versteht fich , bag biefes Etwas bon ber Bernunft und bem Gemiffen gebilliget merbe - ju befregen, mobei fein eigener Bortheil nicht alfobald in bie Angen faut. fo fange ja jedesmahl bamit an, ihm diejenige Seite, von welcher bie Sache irgend einen angenehmen Bezug auf ihn felbit bat, oder baben fann, juvorderft und am nachsten por bie Augen zu rucken; b. i. zeige ibm, baß fein eigener Bortheil babei obmalte. Diefer Bortheil braucht nicht immer in Gelb und Gelbeswerth au befteben : unaeachtet nicht zu laugnen ift, baß fur bie allermeiften Menfchen biefes bei weiten bas größte Bewicht hat. Es kommt babei auf die herrschende Leiben. Schaft ber Verson an, die man nothwendig erft erforscht haben muß. Ift diefe Beig, fo muß man ihr freilich nicht mit feinern und edleren Beweggrunden fommen. Ift fie Chraeix und Gitelfeit, fo muß man fich mobl buten, die Gelbvortheile in die Reihe ber Beweggrunde, welche auf fie mirten follen, oben an und in bas ftartite Licht zu stellen. Man darf sie in diesem Falle höchstens nur schwach durchschimmern lassen. If sie Siunlichteit, so muß man ihr irgend ein daraus erwachsendes ersaubtes Bergnügen für sie begreistich machen können. Und so auch in Betracht aller übrigen Leidenschaften, je nachdem diese oder jene in Jemandes Seele die herrsschende ist. Daß ein braver Mann diese Triebsedern in der Seele seiner Nebenmenschen nicht auf eine unedle, den Grundsähen der Rechtschaffenheit zuwiderlaufende Weise anzuregen sich ersanben werde, versteht sich ganz von selbst.

Man fann übrigens biebei in ber Renntniß febes einzelnen Menschen und in der Unwendung biefer Rennt. niß bei ber Wahl ber Beweggrunde, wodurch man auf ihn wirken will, nicht leicht zu febr ins Ginzelne geben. Es ift nämlich nicht genug, die herrschende Leibenschaft eines Menschen im Allgemeinen zu erforschen; man muß auch bie befondern Bestimmungen berfelben fennen, Die bei verschiedenen Menschen fehr verschieden zu fein vflegen. Go ift es a. B. nicht genug, nur au miffen, baf Jemand ehrgeizig ift; die Frage ift: welche besondere Richtung diefe Leidenschaft bei ihm insbesondere genom. men habe? Db er burch Gelehrsamkeit, Bit, Schrift. flellergaben, Rriegesthaten, Gefchaftefleiß, Pracht ober moburch fonft, fich auszuzeichnen fuche? Der Schluß von ber gewöhnlichen Beschäftigungsart ber Menschen, ober ihrem eigentlichen Beruf, auf eine mit demfelben übereinkommende nabere Bestimmung ihrer Leidenschaften, ift nicht immer, fonbern nur bann erft ficher, wenn man weiß, daß fie ihren Beruf lieben und ihre gewohnlichen Geschäfte gern verrichten, welches bekanntlich nicht immer ber Fall ift. Sonft ift es gar nichts Ungewöhnliches ober Befrembendes, ihre Lieblingeneigungen und ihre Berufegeschäfte nach gang entgegengesepten Richtungen laufen gu feben.

Man muß alfo Das, mozu man bie Menschen bemegen will, ihnen fo vorzulegen miffen, bag nicht nur ihre herrichenden Leidenschaften überhaupt, sondern auch bie baraus entsprungenen besondern Schoogneigungen eines Jeben, wenn ich fo fagen barf, ihre Rechnung babei finden. Ich gestebe bir indeß gern, mein Sohn, baß ich bie Kalle, mo ber brave Mann, ber feine große Staaterolle ju fpielen hat, ju folchen Feinheiten feine Buffucht zu nehmen , fich um febr beträchtlicher guter Smede willen genothiget feben mag, im gewöhnlichen menfchlichen Leben nicht fo häufig vortommen, bag Derjenige, bem biefe Urt von Beltflugheit mangelt, fich beswegen Sorge zu machen nöthig batte. In den als lermeiften Fallen ift für Leute unfere Standes bie ichlichte Rlugbeit einer gemiffenhaften Rechtschaffenheit. verbunden mit ber allgemeinen Grundlage von Menichentenntniß, die ich oben bargelegt babe, binreichend : und mas man damit nicht ablangen tann, bas muß man, wenn es uns an tieferer und feinerer Renntnig ber menschlichen Gemuthearten fehlt, zu entbehren miffen. Da es indeß Leute genug giebt, welche bie feineren Trieb. febern ber Staatstlugheit auf uns fvielen au laffen für aut finden, fo ift es nothig, fle einigermaßen tennen gu lernen, auch wenn man felbit zu brav und zu ebel ift, um fich jur Unwendung berfelben berablaffen ju fönnen.

Diefes aber tann ich bir, mein lieber Sohn, nicht gu oft wiederholen, daß bu

<sup>3.</sup> in ber Regel nie etwas von ben Menichen, am

meniaften von bem verfeinerten und üppigen Theile berfelben, erwarten und verlangen mußt, mas ihrem eiges nen Bortheile, und zwar nach ihrer eigenen Schatung beffelben, auwider ift: ober movon ihnen nicht felbft eine leuchtet, oder einleuchtend fann gemacht werden, baß Bortheil und Mühe oder Aufopferung jum mindeften im Gleichgewichte fteben. Ich fage: nach ihrer eis genen Schatung: benn auf biefe, nicht auf bie beinige, fommt es dabei an. Go verschieden aber die Menichen in ihren Neigungen und Gewohnheiten find, eben fo verschieden find fie auch in ihrem Urtheile über Das. was ihnen gut und nüglich, oder unnüg und entbehrlich Der Gine mird alfo etwas für einen großen, aller feiner Unftrengung murbigen Gewinn halten, mas einem Undern völlig gleichgültig, oder mol gar jumider ift. Dier ift alfo abermahle Renntnig der perfontichen Gigenthumlichkeiten eines Jeden nothig, wenn man mit einiger Bahricheinlichfeit voraussehen will, wie viel ober wie wenig man in biefer pber jener Ungelegenheit ihm jumuthen durfe. Wer fich nicht angelegen fein läßt, biefes-Derfonliche und Gigenthumliche bei Jedem inebefondere au erforichen, ber wird oft in ben Sall gerathen. bald Diefem, bald Jenem etwas anzuffinnen, mas Diefer und Jener entweder gar nicht, ober nur fcblecht thun merden: und er wird bann jedesmahl ben Berdruß baben, fich in feinen Erwartungen getäuscht, und bie barauf gebauten Entwurfe vereitelt zu feben. Die meiften Rlagen über Undienffertigfeit, Unfreundlichfeit und Lieb. loffateit ber Menfchen entftehen aus feiner andern Quelle. Gben biefelben undienstfertigen und lieblofen Menfchen, bie bir jest eine Rleiniafeit abichlagen, weil fie ihrem Bortheile, ihren Gewohnheiten, Reigungen und Abfichten aumider ift, merben, wenn bu biefe au beachten und

zu benügen verstehft, sich in weit größern Ungelegenheiten zu weit schwerern Diensten bereit und willig finben laffen.

## 4. In Bezug auf bie vierte und funfte Wahrnehmung.

Nach ber einen haben wir uns überzeugt, daß die Menfchen bochftfelten aus Grundfaten, hingegen gewöhnlich theils aus Neigung, theils aus Tragbeit, theils aus Gewohnheit, theils endlich, und zwar vornehmlich, aus Bedürfniffen handeln, welche burch bie Lage und die Umftande, worin fle fich befinden, bringend gemacht werden. Nach ber andern haben wir erkannt, daß die Menfchen einerfeits nach ihren befondern Borftellungs. arten urtheilen, und bag andrerfeits jene Borftellungs: arten, mithin auch bie baraus entspringenden Urtheile, Reigungen, Ubneigungen und Sandlungen urfprunglich nicht von ihrer eigenen Wahl , fonbern von ben Lagen und Umftanden abhangen, worin fie fich, von ihrer Geburt an bis auf den gegenwärtigen Augenblich, befunden haben. Sieraus ergeben fich nun folgenbe Beisheitsregeln , bie nach Dem, mas bei ben obigen Wahrnehmungen ichon umftandlich genug auseinander gefest worden ift, nur angezeigt, nicht bemiefen ju merben brauchen.

1. Sei nachsichtsvoll bei der Beurtheilung der Fehler und Irrthümer beiner Nebenmenschen. Um dir die Ausübung dieser recht eigentlich menschlichen Pflicht zu erleichtern, sage oft dir selbst: wenn ich von eben den Aeltern und unter eben den Umfländen geboren wäre, wie dieser, wenn ich einerlei körperliche Beschaffenheit, einerlei Erziehung, einerlei Schicksale mit ihm gemein gehabt bätte, und wenn ich dem zu Folge auch

C. Theophron.

jest mich ganz in einerlei Lage mit ihm befände; so ist nichts wahrscheinlicher, als daß ich auch eben so benten und eben so handeln würde, als er. Ift es mein Berdienst, daß mir in Betracht aller der genannten Stücke etwas Bessers ward, als ihm; oder ist es seine Schuld, daß es ihm nicht eben so gut, als mir, geworden ist? Dieser wahre Gedante wird, so oft du ihn recht lebhast in dir werden lässes, gleich einem nies derschlagenden Pulver, die plöglichen Auswallungen deis nes Unwillens dämpsen, und dir sanste, schonende und milde Gesinnungen einstößen.

2. Suche, was bich selbst betrifft, herr beiner Reis gungen und ber allen Menfchen eigenen Tragbeitetraft an werben; wache über bich felbft, bag bu feine Bemobnheiten annehmeft, welche bich bindern tonnten, beis nen Grundfaten gemäß ju bandeln, und por allen Dingen mache bich fo bedurfniffrei, als beine Mitmenfchen es bir nur immer erlauben wollen. Daß man es in allen biefen tugendhaften Bestrebungen bis zu einem boben Grade von Bollfommenheit bringen tonne, fobald man es nur fruh genug und ernftlich barauf anlegt. lebrt bie Erfahrung, weil es wirklich von Beit au Beit Menfchen, wiewol nur in geringer Ungabl, gegeben bat. welche burch unablaffiges Aufmerten auf fich felbit biefe Bobe von Zugend und Glückfeligkeit erreichten. aber , mein Rleon , mochte ich gern ben ichonen Stola. pber beffer, bas eble Gefühl beiner felbit autrauen, bas bu nie an beinen Rraften verzweifeln merbeft, menn es barauf ankommt, einen Grab von Bolltommenbeit au erreichen, welcher gewöhnlichen Menfchenfraften, nur von ungewöhnlichem Billen angefeuert, erreichbar ist. Schande über die kleine, furchtsame Seele, welche an Dem, was ihres Gleichen möglich war, verzweifelt, noch ehe sie einen herzhaften Versuch zur Nachahmung gewagt hat!

3. Schließe nie aus Dem, mas Jemand fur feine Grundfase ausgiebt, auf bie Urt, wie er fich bei biefer ober jener Belegenheit nehmen werbe, fonbern giebe babei allemabl, theils die allgemeine menschliche Ratur, theils die besondern Gigenheiten bes Menschen, theils Die Urt und Beife au Rathe, wie er bei ahnlichen Gelegenheiten fich fonft zu nehmen pflegte. Diefer lett. genannten Beobachtung traue bu allemabl mehr, als Dem, was Jemand von feiner Urt au denten und au empfinden felbit ju ruhmen ober ju befennen für gut findet; bu murbeft bich fonft oft gang ausnehmlich betrogen finden. Sagt bir g. B. Jemand, er fonne Schert, Spott und Tabel jeder Urt ertragen, weil er ben Grundfas habe, baß man fo etwas nie übel nehmen muffe; bute bich, ihn beim Borte gu faffen, und bich auf ber Stelle über ibn luftig machen zu wollen! Bmar Bann es manche Seite bes Lacherlichen geben, Die bu, ohne Gefahr, ihn au ergurnen, berühren barfit, aber triffft bu ungludlicher Beife bie rechte, bie, wo er wirtlich Spott und Tabel verbient, fo will ich Alles verforen haben, wenn fein angeblicher Grundfas bich nur einen Augenblick por feinem Unwillen fichern wird. Sagt ein Unberer, er fei gewohnt, mehr für feine Freunde, als für fich felbit ju forgen, und er habe ben Grundfat, bag man feinen eigenen Bortheil bem Bortheile feines Freundes nachfeben muffe; hute bich, auf biefe ichone Gefinnung im Ernft ju rechnen, und bei

Belegenheit Bebrauch bavon machen ju wollen ! Du warbeft bich ficher gar febr getäufcht finden.

Merte bir hierüber folgende allgemeine Erfahrung, bie ohne Ausnahme gilt:

Je erhabener bie Gesinnungen und bie Grundfate find, die Jemand im Munde führt, besto weniger muß man ihm beralei= den Gefinnungen und Grundfate gutrauen. Denn, glaube mir, lieber Sohn, wer fich mirtlich burch Grundfate und Sandlungsmeifen über die gemeine Menichenart erhebt, ber ift ber Lette von Allen, die bavon reben, ich mochte fagen, er ift ber Lette, ber bies an fich felbit bemertt. Bahrer Chelmuth ift nicht nur immer bescheiden, fondern glaubt auch nie, schon etwas Borgugliches erreicht ober gethan zu haben, ungeachtet er fich bes unablaffigen Strebens nach etwas Borguglichem gar mohl bewußt ift. Bon biefem wird man alfo niemable, ficher niemable mahrnehmen, bag er fcone ober erhabene Gefinnungen jur Schau auslegt. Er wird es, und awar ohne geheuchelte Bescheidenheit, nicht einmahl an fich tommen laffen, daß er bergleichen befite, wenn Undere fie an ihm au bemerten glauben. So weit ift er von allem Duntel, fo weit von Allem, mas Drahlerei beift, entfernt! Alfo überall, mo bergleichen eble und großmuthige Grundfage und Gefinnungen öffentlich ausgehangt werben, ba vermuthe, mo nicht gar bas Gegentheil - welches häufig genug gutrifft - boch wenigstens eine erbarmliche Leere.

<sup>4.</sup> Um wenigsten rechne bei bem größten Theile ber Menschen auf die Birksamkeit ihrer religiösen und sittlichen Grundsabe. Das klingt hart; ich fühle es:

aber es ift nichtsbestoweniger in der Erfahrung au febr gegrundet. Wie konnte es auch anders fein? So lange, vermoge eines bochftfehlerhaften Unterrichts, Religion und Sittenlehre in den Ropfen der Menfchen von einander getrennt bleiben werden ; fo lange man nur jene für etwas Göttliches und Unentbehrliches, diefe für etwas Menschliches und allenfalls Entbehrliches balten wirb; fo lange man jene nur in gewiffe unfruchtbare, oft gar nicht verftandene Lehrfagungen und in bas Mitmachen gemiffer Gebrauche obne Sinn und Rraft ju feten fortfahren wird; fo lange man unverständig genug fein wird, bas Blauben vom Thun gu trennen, und jenem eine feligmachende Rraft beigumeffen, die es boch nur erft burch biefes erhalten tann: fo lange Religion und Sittenlehre in einem Alter, mo Die meiften Worter, Die nichts Sinnliches barbieten, noch fast gar feine, oder eine falfche Bedeutung für uns haben, nicht burche Beifviel ober durch gelegentliche Belehrungen eingeflößt, fondern, gleich den verhaßten Bofabeln und andern unvernünftigen Bedachtnigmartern aus bem traurigen Buche in festgesepten Stunden, unter 3mang und Biberwillen in bas Bedachtniß bineingequalt werden muffen; fo lange unerleuchtete und berrichfüchtige Beiftliche Diefes gange Unmefen nicht nur begunftigen, fondern auch mit allen, ihnen noch au Gebote ftebenden, Waffen dafür ftreiten und fampfen merben; und fo lange endlich die Führer ber Bolfer, bald burch Staateverfaffungen, bald durch jesuitische Beforberer des Aberglaubens und ber Dummheit fich noch werden gehindert feben, diefem Unfuge durch Berleihung einer uneingeschränkten Glaubens . und Dreffreiheit au fteuern: fo lange wird bas allerfraftigfte Mittel, Die Menichen zu vervolltommnen und zu veredeln, die Gotteelebre für Biele ein unnüber Borterfram und leerer Zand, für Biele fpaar ein Deckmantel ber Bosbeit und menschenfeindlicher Besinnungen, und für die Meisten nur ein befänftigendes und einschläferndes Mittel fein, welches fle bagu gebrauchen werden, ihr Gewiffen gu beschwichtigen und feine naturliche Empfindlichkeit für Gutes und Boles, für Recht und Unrecht flumpf au machen. Diefes Bertennen bes mahren Befens und 3mede ber Religion, Diefer grobe und ichanbliche Diff. brauch berfelben, ber leiber! noch in allen ganbern und in allen Rirchengesellschaften berricht - vielleicht bie ber Quafer ausgenommen, - ift ber traurigfte und fürchterlichfte Rrebsichaben ber Menschheit, ber an ber fittlichen Natur berfelben unaufhörlich nagt, ihre Entwickelung und ihr Bachsthum hindert , und allen anbern Stärkungsmitteln ihre gedeihliche Rraft und Birtfamteit raubt. Bare biefes nicht ; mare man vielmehr icon babin gefommen . ben unfruchtbaren, aber burch alte Borurtheile geheiligten Borterfram von ber fo einfachen, in ihrer Ginfachheit fo erhabenen und burchaus anwendbaren Lehre Jefu ju trennen; biefe Lehre nicht, wie bisher, ale eine Ungelegenheit Gottes und ber Rirche, fonbern als die eigene Sache eines jeben einzelnen Menschen anzuseben, und fie nicht bloß in bas Gedachtniß, fondern vielmehr in bas Berg, in bie Befinnungen und in bie Sandlungsmeifen ber Menichen au pragen: o wie ficher konnte man bann auf ihre religiblen Grundfase und beren Birtfamteit rechnen! Bie ficher burfte man bann ichließen: biefer ift ein Rrift. alfo ift er auch gerecht, treu, redlich, friedfertig, fanft, bescheiben. billig , bienftfertig , mitleibig und menschenfreundlich; biefer ift ein Rrift, alfo ift er auch ein orbentlicher, ruhiger, arbeitsamer und von Gemeingeift

befeelter Staatsburger, biefer ift ein Rrift, alfo ift er auch verträglich, liebreich und dulbsam gegen Diejenigen, die nicht seines Glaubens sind, weil er von Petrus gelernt hat, daß Gott die Person nicht ausiehet, ob Jemand von diesem oder jenem Bolke, von dieser oder jener Kirchengesellschaft sei, sondern daß in allers lei Bolk, wer ihn fürchtet und recht thut, wer aus Liebe und Ehrsurcht gegen ihn sich der Zugend und Rechtschaffenheit besteißiget, ihm angenehm sei.

Bis dahin rechne auf die religiösen und sittlichen Grundsase ber Menschen nicht mehr, als mit beinen Beobachtungen über ihre Sandlungsweise übereinstimmt, und, wofern du diese zu beobachten noch nicht Gelegensheit gehabt hast, nicht mehr, als mit ihrer Bequemlicheit und mit ihrem Bortheile bestehen fann. Ihre angeblichen Grundsase laß dabei, um sicher zu gehen,

nur gang aus ber Rechnung.

5. Behandle Jeben, fo weit es bir moglich ift, nach ben ihm eigenen Borftellungearten; b. i. verlange nicht, bag bie Menfchen, mit welchen bu zu thun baben wirft, fich in beine Urt ju empfinden, ju benten und au urtheilen verfeten follen; fondern bemube bu bich vielmehr felbit, fo febr bu fannft, in ibre Urt au empfinden, au benten und au urtheilen einaugeben, um ihnen bie Sache, von welcher jedesmahl bie Rebe fein wirb, gerabe in folden Unebruden, unter folden Bilbern , von folden Seifen und mit folden Grunden porzustellen, ale erfobert werden, wenn fie Das, mas bu ihnen fagft, verfteben, bas Berftanbene billigen, und bem Gebilligten gemäße Entschluffe faffen follen. Dies erfobert freilich fehr viel Aufmerkfamteit auf bie verfchiebenen Urten, ju benten und fich auszubrucken, worin nicht bloß bie Sauptflaffen ber Menfchen, fonbern auch

ibre mannichfaltigen Unterabtheilungen, ja fogar eingelne Menfchen aus einer und ebenderfelben Unterklaffe. oft febr weit von einander abgebn; und bu barfft bir feinesweges ichmeicheln , daß du biefes große Bepbach. tunasaeschäft jemable gang, geschweige benn in Furger Beit, erichopfen werbeft. Aber je weiter bu barin toms men wirft, befto mehr wirft bu über bie Gemuther ber Menichen vermogen, befto friedlicher und freundschafts licher mit ihnen leben, besto mehr Gutes und Gemeinnutliches mit ihnen und burch fie ausrichten und zu Stande bringen tonnen. 3ch tonnte dir hieruber Danches pon meinen eigenen Beobachtungen barüber mittheilen, allein theils wurde mich bas zu einer Beitlaufigteit verleiten, die hier zweckwidrig mare, theils murben biefe Beobachtungen, meil fie auf Die feineren Untericbiebe in ben menichlichen Borftellungsgrten und beren Meußerungen binauslaufen, bir boch nicht eber recht verständlich und faglich werden konnen, bis bu felbit fie au machen Belegenheit haben murbeft. Statt beffen begnuge ich mich alfo, bir ben Rath zu geben. jeben Menschen, ber bir vorkommt, er fei von welchem Stande er wolle, beiner geschärften Mufmertfamfeit werth au halten, dich mit Jedem gern au unterhalten, und babei nicht bloß auf feine Reden, fondern auch auf ben Gana feiner Borftellungen und beren Berbindung unter einander, genau ju achten, um Das, mas Jeber darin Gigenthumliches bat, tennen zu lernen. Uchte es fogar nicht unter beiner Burbe, bich in biefes Gis genthumliche, fo gut bu tonnen wirft, felbft zu verfeten. und &. 23. mit bem ehrlichen gandmanne wie ein perftanbiger Bauer, mit bem Sandwerksmanne wie einer feines Standes und feines Bewerks u. f. m. ju reben. Je natürlicher bu bie Sprache, ben Zon, Die Dentart

und das Benehmen eines Jeben, insofern nichts Unsittliches darin ift, nachahmen wirst, desto größer wird deine Fähigkeit werden, das Unterscheidende ihrer Gemutheversassung wahrzunehmen, und desto leichter und sicherer wirst du auf sie wirken können.

## 5. In Bezug auf die fechfte Bahrnehmung.

Diese betraf die überwiegende Sinnlichteit der Menschen. Wir haben angemerkt, daß Keiner, wer er auch sein mag, völlig frei davon ist, daß sie sich in alle unsere Borstellungen drängt, in alle unsere Berathschlasgungen mischt, auf alle unsere Beschlüsse einen größern oder geringern Einfluß hat, und daß sie, je nachdem sie befriediget oder nicht befriediget wird, uns den Bersstand und das Herz der Menschen zu öffnen oder zu verschließen pflegt. Hieraus sließen denn abermahls folgende Klugheitsregeln ab:

1. Bei Allem, was du den Menschen zumuthest, besonders wenn es von der Art ist, daß es Unstrengung oder Aufopferungen ersodert, wozu sie entweder nicht eigentlich verpflichtet sind, oder doch nicht gezwungen werden können, sorge ja dafür, daß ihre Sinnlichkeit, d. i. ihre Begierde nach augenehmen sinnlichen Empfindungen, entweder zuerst befriediget werde, oder daß sie gewünschte Befriedigung derselben wenigstens am Biel erblicken mögen. Bei gemeinen Leuten kann ein Glas Brantwein, eine Flasche Bier und dergleichen, in Fällen, wo sie ihre Kräfte ungewöhnlich start ansstrengen sollen, zu rechter Zeit gespendet, Wunder thun; bahingegen es nicht halb die Wirkung haben würde, wenn man ihnen den doppelten Werth dieser Erquicker.

in Gelbe geben wollte. Gebildeten Leuten kann man nun freilich mit Begeisterungsmitteln dieser Art nicht kommen; aber es giebt der Mittel, wie der Arten, unschuldiges sinnliches Vergnügen zu gewähren, mehr; nur daß man bei der Auswahl derselben klug genug sein muß, Personen und Umstände wohl zu unterscheiden.

Da ich au bir, mein Sobn, bem ich bekannt bin. und ber bu mir bekannt bift; rebe, fo glaube ich kaum, nothia au baben, die Bedingung binaugufügen, unter ber ich bie Unwendung biefer, wie aller abnlichen Rlugbeiteregeln, für rechtmäßig balte und bir empfehle. Inbeß auch überfluffiger Beife - verzeihe, wenn ich meine Borficht au weit treibe! - awei Borte barüber. 3ch fete babei poraus, bag man feine andere, als rechtmaßige und gute 3mede, ohne irgend eines Menschen Schaben, erreichen wolle, und bag bie Urt, wie mir Die Schmachen unferer Debenmenichen gur Erreichung folder Bmede benüten, in jedem Betracht unschuldig und unichablich fei. Dur unter Diefer Bedingung ift es erlaubt und weife, aus ben Schwachheiten ber Denfchen Bortheil ju giebn ; in jedem andern Falle murbe es uneble Argliff und ichanblicher Betrug fein. Dies gur Barnung vor Migbraud; und nun wieder gurud au unferm Gegenstande!

<sup>2.</sup> So oft bu, besonders unangenehme Dinge, mit Jemand zu verhandeln haben wirft, mable bazu, sofern es in deiner Macht steht, allemahl solche Beiten, wo das Gemüth des Andern durch irgend einen angenehmen sinnlichen Genuß zur Heiterkeit und Freude gestimmt ift. Auf einem Lustgange bei lieblichem Wetter, kurz nach Anbörung eines entzückenden Tonspiels, oder unter

1

anbern bas Sera erfreuenden finnlichen Genuffen, zeigen fich und die Dinge in gang anderer Gestalt und unter gang andern Farben , als wenn unangenehme Gindrucke bie Seele verbuftert, bas Serg jusammengezogen haben. Jenes find alfo auch bie Beiten, die man kluglich mahlen muß, wenn es barauf antommt, Migverftandniffe aufzuklaren, Reindichaften vorzubeugen ober fie zu beendigen, unangenehmen Rath zu ertheilen, verbrießliche Geschäfte jeder Urt auseinanderzuseten und abzuthun. Ber biefe Borficht nicht anwendet, nicht bie Beiten unterscheidet, ba bie Menfchen mehr ober weniger aufgelegt find, unangenehme Borftellungen zu ertragen, ber wird oft ben Berdruß erleben, nicht bloß feinen Smed bei ihnen gu verfehlen, fondern auch aus fleinen glime menben Funten von Diffverftanbniffen und Diffbellias teiten eine fürchterliche Feuersbrunft auffobern zu feben. Dies erinnert mich an eine andere Rlugheitsregel, welche mit der obigen genau ausammenhängt. Sie ift folgende:

3. Saft bu bas Unglück, daß zwischen bir und Ansbern Migverständnisse entstehen — welches im menschslichen Leben, auch unter den besten Menschen, nun einmahl unvermeidlich ist — hüte dich, wenn du es andern kannst, sie schriftlich aufklären und beilegen zu wollen; wähle vielmehr dazu, so oft du zu wählen haft, allemahl eine persönliche Susammenkunft und das mundsliche Unterreden. Wer diese, aus vielfältigen Ersahrungen abgezogene Regel vernachlässiget, mit dem kann man Behn gegen Eins wetten, daß es ihn gereuen werde. Der gute Grund, worauf sie beruhet, ist solgender. Vermöge der sinnlichen Denkart der Menschen, sehen sie eine Sache nie bloß mit dem Verstande an, und bezurtheilen sie nie nach reinen Vernunftgründen. Ihr sinnliches Vorstellungsvermögen, und besonders ihre im-

mer rege Ginbildungefraft mifchen fich in Alles. Beim Lefen eines Briefes benten mir baber nie bloß an Den Inhalt beffelben, fondern die abwesende Person, die ibn fcbrieb. fcbmebt une babei augleich . und amar in berjenigen Gestalt por, die mit ben Empfindungen und Befinnungen übereinkommt, pon welchen wir uns gerabe gegen fie befeelt fühlen. Baltet nun irgend ein Dige verständniß zwischen ihr und uns ob, fühlen wir alfo beim Empfang eines Briefes von ihr ichon irgend etmas Unangenehmes, fo ermangelt unfere Ginbilbunges Fraft nie, biefes Unangenehme auf bas Bilb ber abmefenden Derfon, meldes fie und porfpiegelt, überautragen. Bir feben fie baber im Beifte mit Dienen. Blicen und Geberben, und horen im Geifte einen Zon ihrer Stimme, wodurch Das, mas wir nun von ihr lefen, einen gang andern Sinn und einen gang andern Nachbruck erhalt, alfo auch eine gang andere Wirkung auf uns macht, als ebendiefelben Borte, mundlich aus: gefprochen, gehabt haben murben. Daber fommt es benn , daß bergleichen ichriftliche Auseinandersetungen ibren 3med gemeiniglich gang berfehlen, fatt au berichtigen, gemeiniglich nur noch mehr verwirren, fatt au befanftigen, gemeiniglich nur noch mehr erbittern. Die viel ficherer ift in folchen Källen ber Beg ber mundlichen Berhandlung! Bie viel portheilhafter ber Ginbruck, ben unfere Borftellungen machen, wenn fle von einer freundlichen, autmuthigen Diene, pon einem fanften Zone ber Stimme und pon einem freundschaftlichen Drucke ber Sand begleitet werben; wenn wir bem Undern dabei nicht Beit laffen, irgend einer unangenehmen Nebenvorstellung nachaubangen, ober mit feiner Einbildungefraft von ben Grunden, Die wir ihm porlegen, abaufchweifen; wenn wir diefen Grunden felbft,

burch unverstellte Aeußerungen unsers wahren Gefühls, Rraft und Leben einhauchen, die der todte Buchstabe nicht gehabt haben wurde! Des ist für Jeden, der es noch nicht versucht hat, unglaublich, wie viel mehr man auf diese Weise zur Befänftigung der menschlichen Gemuther vermag, als durch das lichtvollste schriftliche Auseinandersetzen! — Laß mich hiemit folgende noch allgemeinere Regel verbinden, welche auf die Sinnliche keit der Menschen gleichfalls einen nahen Bezug hat.

4. Bende bich überhaupt, fo oft bu die Menschen au überzeugen und au bewegen municheft, mehr an ihre finnliche, als an ihre geistige Natur, mehr an ihr fogenanntes Serg - Empfindungevermogen und Ginbilbungstraft - als an ihre hoheren Seelenfrafte -Berftand und Bernunft. Der Mensch ift nun einmahl - fei er übrigens, wer er wolle, und ftrobe er übrigens von angeblicher Weisheit noch fo febr - ein finnliches und empfindendes Befen, und will baber auch als ein folches behandelt fein. Wer ihn fennt, rechnet baber auch auf alle hohere Beweggrunde, welche nur pon ber Bernunft gefaßt werben tonnen, in ben meiften Fällen fo viel als nichts, und bauet feine ftartften Soff: nungen vielmehr auf folche Borftellungsarten, welche unmittelbar an die Empfindungen und an die Ginbil. bungefraft gebn. Jene gebraucht er in ben meiften Fallen nur, um bie Gitelfeit ber Menfchen auf feine Seite ju bringen, und fie glauben ju machen , baf fie bas Gute, wozu man fie ju bewegen fucht, nicht aus niedrigen, fondern aus lauter erhabenen und edlen Beweggrunden wollen. Der Menich taufcht fich bieruber felbst so gern! Man gonne ihm biefe Freude, benn fie

ift wohlthatig für seine sittliche Natur; nur blicke man dabei tiefer in sein Berg, als er es selbst vermag, und unterscheibe darin die wirklich wirksamen Triebfedern von benen, welche den Namen dazu bergeben muffen.

5. Bermeibe in bem Umgange mit Menschen , befonders aus den höhern und feinern Rlaffen, forgfältig Alles, mas auf eine unangenehme ober gar etelhafte Beife in die Sinne faut. Denn es fei Jemand pon Beift und Bergen noch fo liebenemurbig, und laffe fic babei etwas Biberliches ober Etelhaftes in feinem Men-Beren zu Schulden tommen, fo wird man ihn flieben, ober feine Begenwart, wie Alles, mas er fagt pher thut, mit Widerwillen ertragen. 3ch will bier, aur Erlanterung , nur einer einzigen hochft unangenehmen Nachläffigfeit ermabnen, beren fich viele Menfchen, fogar in den feinern und hohern Befellichaften, baufig fdulbig machen, und wodurch fie Jedem, bem fie fic nabern, außerft beschwerlich fallen. Das ift bie vernach. laffigte Reinigung bes Munbes und ber Babne. 3ch fage bir nicht, wie oft mir biefer Umftanb, wenn ich ibm nicht ausweichen tonnte, und bas Biberliche babon auf mich wirfen laffen mußte, ben flaren Ungftfchweiß ausgepreßt hat; aber ich bitte bich, auf bein eigenes Gefühl in einer fo peinvollen Lage ju achten, und bann, mo nicht aus friftlicher Liebe und Barmbergigfeit, boch um beines eigenen Bortheils willen, babin au feben, bag in biefem Stude Undern nie bas Bergeltungerecht von bir miberfahre. Genug von einer Sache, an die man obne Efel nicht einmabl benten Pann.

6. In Bezug auf die siebente und neunzehnte Bahrnehmung.

Ì

Alle Menschen haben Gefühl für Shre und Schande, b. i. sie werden alle, mehr oder weniger, von Ehrgeiz oder Eitelkeit, oder von Beiben geleitet. Es ist also ber Klugheit gemäß, diesen Trieb in unserm ganzen Benehmen gegen die Menschen bei Allen vorauszusesen, und dieser Boraussesung gemäß sie zu behandeln, damit eine gemeiniglich so start gespannte und dabei so zarte und empfindliche Saite der menschlichen Natur nies mahls unsanst, und jede andere Saite nie anders, als in Einklange mit ihr berührt werde. Die besondern Beobachtungen, die ich dieser allgemeinen Bemerkung schon gestern beigefügt habe, sind eben so viele Klugsheitsregeln, die wir, in Hinsicht auf diese neue Eigensthümlichkeit der Menschheit, besonders in den seinern Ständen, sorgfältig zu beobachten haben.

Ich merkte nämlich juvörderst an: daß dieser Trieb in der Regel bei roben und ungesitteten Menschen schwächer, bei verseinerten und gesitteten hingegen starter, als der der Sinnlichkeit, zu wirken pflegt. Daraus folgt also, daß wir uns bei den ersten vorzüglich an diesen, bei den letten vorzüglich an jenen wenden müffen, wenn wir etwas über sie vermögen wollen; es müßte denn sein, daß in besondern Fällen besondere Bevbachtungen das Gegentheil riethen.

Ich habe zweitens angemerkt, baß auch von biesem Eriebe gelte, was wir über ben ber Sinnlichkeit bemerkten, baß er nämlich, so oft er bestiediget wird, bas herz bes Ehrgeizigen oder Eiteln öffne, und es Demienigen geneigt mache, von dem die Befriedigung herrührt. Daraus folgt denn abermahls, und zwar 1) über-

haupt, daß mir den Chrtrieb ber Leute, wofern uns an ihrem Bohlwollen etwas gelegen ift, nicht nur niemable ohne Noth - Noth aber nenne ich hier, was unfere Pflicht verlangt - verlegen, fondern auch, ibn hu befriedigen, fo weit es ohne fcandliche Schmeichelei und Niebertrachtigfeit geschehen fann, bas Unfrige gern beitragen muffen - mas ich unter ichandlicher Schmeis chelei und Niedertrachtigfeit verftebe, werbe ich nachber fagen; - 2) bag mir befondere bann bem Chraeize ober der Gitelfeit der Menschen erft ein erlaubtes Opfer ju bringen nicht perabfaumen muffen . mann wir uns gemuffiget feben, ihnen etwas Unangenehmes zu fagen ober zu thun, ober etwas Unangenehmes und Befchmerliches von ihnen zu verlangen oder ihnen aufzuburben. In folchen Fallen muffen wir bas Unangenehme bes Widerfpruche, bes Tabels ober ber Bumuthung baburch au milbern und au verfüßen fuchen, baß wir erft alles auf die vorliegende Sache Bezug habende Bahre, Gute und Lobensmurdige in ben Reden, Sandlungen, Fabigteiten und Fertigkeiten bes Undern anerkennen, billigen und loben, und nur bann erft zu ber minder angenebmen Meußerung porsichtig übergeben.

Ich habe brittens angemerkt: baß biefer Trieb, wie jeber andere, bei verschiedenen Menschen sehr verschiedene Artungen (Modificationen), und bei Jedem insbesondere seine besondere Richtung erhalten habe, so daß ein und ebendaffelbe Lob, welches den einen Shrzeizigen oder Siteln in Entzücken seht, einem andern oft völlig gleichgültig ist. Daraus folgt, daß wir uns bemühen müffen, die besondern Ansprüche der Menschen kennen zu lernen, um gegen dieselben nicht nur nicht zu verstoßen, sondern ihnen auch Gelegenheit zu geben, sie, so gut sie können und mögen, gelten zu

machen. Es bedarf hiebei gar feines Lobes; man barf nur, wie gefagt, Gelegenheit geben, daß der Ehrsüchtige oder Sitle sich selbst loben, oder, was auf eins hinaus läuft, Das, was er Lobenswürdiges zu besigen glaubt, schiedlich an den Tag legen könne, und er wird diese Gefälligkeit eben so dantbar annehmen, als wenn man ihn geradeau und numittelbar gelobt batte.

Und nun vernimm erft, in wiefern ich glaube, baß Die Benütung Diefes und jedes andern menfchlichen Eriebes mit berjenigen Aufrichtigfeit und Redlichfeit fich pereinigen laffe, bie, wie ich hoffe, bir und mir bei bem Beftreben, bas Bobiwollen unferer Mitmenfchen gu erwerben, immer beilig bleiben follen. Diefe Bereinigung tann, buntt mir, fehr wohl Statt finden, wenn wir 1) ben Chrgeig und Die Gitelfeit der Menschen nie gu andern als guten und in jedem Betracht unschädlichen Abfichten benüten, alfo nie Jemand babei ju bintergeben fuchen, 2) und bloß barauf einschränten, nur Dasienige ju loben, mas mirflich lobensmurbig ift, bas Uebrige aber fo lange nicht zu bemerten icheinen, als wir es ju bemerten und ju rugen burch nichts verpflichtet find, und endlich 3) in jedem Falle, wo eine folche Pflicht wirflich eintritt, feinen Mugenblick Bebenfen tragen, und auch über die Thorheiten, Rehler und Lafter ber Menfchen freimuthia und ohne Rudhalt zu erklaren. Unter Diefen Umftanben tann es nie unrecht fein, Diejenigen Menschen, zu deren Schulmeistern wir nicht beftellt find, fo ju nehmen, wie fie find, ihnen ihre fugen Ginbildungen von fich und allen ihren Trefflichfeiten, fo lange fie Diemand baburch fchaben, ju laffen, und auf Die vergebliche Dube, fie wider ihren Willen beilen au wollen, Bergicht gu thun. Denn mas murben wir, wenn wir ben Schwachheiten, Thorbeiten und Laftern ber

Mexiden den escharen Krieg anfändigen wollten, and richten? Bahrlich nichts, als Diefel, daß Alle über unt herfallen, und belachen, verhalten und berfolgen würden. Wir tranten darüber zu Grunde gehen, ohne des definegen and unr eine einzige Thotheit oder ein einziges Lafter weniger in der Welt wäre. Und das hiefze dem bed wel in jedem Betrackte gar nicht weise gehandelt!

Dies voransgelest, fann ich also gar fein Bebenfen tragen, dir die übrigen Alagheitsregeln anzugeben, deren Besolgung durch die Ehrsnaht und Eitelkeit der Mensschen nothwendig gemacht wird. Da fein anderer menschlicher Trieb so unendlich viele Seiten darbietet, von welchen er beleidigt werden kann, als dieser, so werbe ich mich anch bei ihm länger, als bei jedem andern, verweiten missen, um dich, in Bezug auf ihn, wenigstend mit den vorzüglichken Borsichtigkeitbregeln bekannt zu machen. Dazu rechne ich nun solgende:

1) Sei in hohem Grade bescheiden und höstlich gegen Jedermann; b. i. dein ganzes Betragen sei freundsich, gutig und liebreich gegen Geringere, gegen Sobere
chrerbietig, und gegen Gleiche so, als fländen fie alle
eine merkliche Stufe über dir. Beobachte daneben in
Chrendenemungen und in den Wohlstandsgebranchen Alles, was der Gebrauch darüber sestgeseth hat, und mache
es dir überhaupt zur Regel, Jedem nicht etwa nur gerade so viel Ehre, als seinem Stande und seinen Werblensten gebührt, sondern allemahl noch etwad mehr zu
erweisen. Denn du darist sicher darauf rechnen, daß die
Begriffe, die Jeder von seiner Parson, von seinen Werbiensten und von seinem Stande hat, allemahl nm einige
Stade Wet das Werhältniß, worin er mit andern Men

schen fieht, hinausgehen, und bag bu ihn also unfehlbar beleidigen murbest, wenn bu ihm nur bas ihm eigentlich gebührende Maß von Achtung oder Ehrerbietung, und nicht noch eine Bleine Bugabe obenein, wolltest angedeisben laffen.

Um freigebigften mußt bu mit beinen Chrenbezeis gungen gegen die Dummtopfe - bu erinnerft bich bes barüber von uns festaefenten Beariffes noch \*)? - aus allen Stäuden fein, und jede Urt von Chrengebrauchen gegen Reinen angfflicher, ale gegen diefe, beobachten. Denn Reiner bat eine großere Meinung von fich und feinem Berthe in jeder Sinficht, als fle; Reiner macht baber auch mehr Unfpruche auf Uchtung und Chrenbegeigungen, ale fie; Reiner wacht forgfamer barüber, bag ihm nichts bavon verfürzt werbe, als fie; Reiner halt baber auch mehr auf Boblitanbegebrauche jeber Urt. und Reiner wird burch jeden fleinen Berftog bagegen empfindlicher beleibiget, ale fie. Um leichteften bingegen ift in diefem Puntte mit wirflich großen und edlen Menichen auszutommen, die im Bewuftfein Deffen, mas fle find, gar nie auf bie Beforgniß, von Unfereinem verady tet ju werben, gerathen tonnen. Gegen biefe barf baber unfer Beuehmen fchlichter, mahrer und natürlicher fein , als gegen Unbere, welche an Stand und Berbienften um unenblich viele Stufen tiefer ftehn. Doch muß uns mahre Bescheibenheit und mahre Soffichteit auch gegen Diejenigen nicht verlaffen, welche beghalb bie menigften Unfoberungen an une machen. Denn wenn wir bei biefen gleich nicht zu beforgen haben, baß fie fich baburch beleibiget finden werben, fo mitrben wir boch in ihrer guten Meinung von mis verlieren. Denn woher

::

٠;

-:

1:

.,

3

¥

1

ř

:1

ž

•

•

1

ŧ

ſ

<sup>\*) &</sup>amp;. 309.

Biertens: daß unfer Widerspruch nie langer fortgeseht werden musse, als wir merten können, daß er
gern gehört werde. Und dies zu bemerken, bedarf es ja
nur einer mäßigen Ausmerksamkeit auf die allen Menschen verständlichen Seichen des Wohlgesallens, die sich in
Blicken, Miene, Stimme und Geberden außern. Wozu
wollten wir aber, vorausgesett, daß keine Pflicht oder
Noth uns dazu zwingt, unsern Widerspruch weiter treiben, als man ihn zu hören verlangt? Warum muthwilliger Weise uns den Leuten beschwerlich und widerlich
machen?

Ich wiederhole, was ich gleich aufangs fagte, bag Diefe Regeln nur für ben Rall gelten, mo feine beiner Pflichten bir bas Gegentheil befiehlt. Denn fobald ber entgegengefente Fall eintritt, muß und, wenn wir recht. schaffene und brave Manner fein wollen, nichts fo theuer fein, als die von uns erfannte Bahrheit, und wir muffen ben Muth haben, fie, wenn's nicht andere fein fann. mit Aufopferung jegliches Bortheile, felbft unferer Chre. felbit unfere Lebens ober unferer Freiheit, gultig au mas den. Alsbann muß bas große Beifpiel bes Themi. foeles und por Augen fteben, ber, wie bu weifit, burch nichts, fogar nicht burch ben aufgehobenen Stock bes Spartanifchen Feldherrn, fich abichrecten ließ, Dasjenige zu behaupten, wovon er mußte, baß es bem Baterlande nütlich fein murbe. » Schlage gu, a fagte er, aber bore auf meine Granbe! «

Eben fo tuhn und entschlossen rede und handle auch bu, mein Sohn, so oft es darauf ankommt, Etwas burchjusepen, was das gemeine Beste erfodert, und wozu Pflicht
und Gewissen dich einmahl aufgerufen haben. In allen
andern Fällen aber, welche nicht auf Thaten, sondern
zuf bloße Rechthaberei hinauslaufen, sei du jedesmahl

Der nachgebende enen, und eriaube bie nie einen 2006 berfpruch, welcher Unwillen und Erbitterung verurfachen fann.

ď

ſ

ij ь !!

3

3. Steht bir Bis au Gebote, fo hute bich, ihn sum Beschämen oder Rranten Underer fpielen gu laffen. Bis und Berftand find ein Meffer, welches uns gegeben murde, den Armen an Geift unfer Brot ju fchneis ben, nicht ihnen webe bamit zu thun, ober aar ihnen ins Berg bamit gu ftogen. Webe bem unfreundlichen Befiger berfelben, ber fie bagu migbrauchen fann! Die Bolluft ebler Seelen - fich geliebt ju fublen - wird ihm nie zu Theil werben. Nicht einmahl mahre Uchtung wird er fich ermiteln tonnen. Denn, murben feine beißenden Ginfalle und Erwiederungen auch noch fo laut belacht und beflaticht, fo wird er boch am Gube nie mehr bavon haben, als ber Pavian, beffen hämische Uffenftreiche zwar auch wol belacht werden, aber bei beffen Unnaberung boch Jedermann gurudweicht.

Die viel feliger ift's, burch Gutmuthigfeit, burch ine befcheidene, fanfte Meugerung unferer Beiftesgaben, ind burch ein verbindliches, einladendes Wefen, Allen, e und fennen fernen, ben Bunich nach einem nabern mag- und nach einer größern Bertraulichfeit mit

\*)1

ichtungen murben für jeden gutgefinnten

fo bediene bich beffen, Undern Bergnugen ht aber, ihnen gu fchaden. Er darf mol , aber wie die Gonne in ben gemäßigten te gu verfengen. Dort ift fie erwunicht, fürchtet man fich por ihr. " Chefterfield.

Menschen allein schon hinreichend fein, ihm bas Befolgen ber phigen Regel wichtig zu machen; wie viel wichtiger aber muß fle uns werden, wenn wir fle in Bezug auf biejenige allgemeine Gigenschaft ber Menichen betrachten, mit der wir es hier besonders zu thun haben ! Bebe Ueberlegenheit an Berftande und Bise ift fur Die Gitelfeit der Menfchen, befonders berjenigen, welche etwas der Urt felbft zu befigen glauben, ichon an fich eine Beleidigung, welche nicht leicht verziehen wird. Rommt nun vollends etwas Bodartiges bingu; fucht man mit feinen Ginfallen nicht blot zu glanzen, fonbern erlaubt man fich fogar, Undern webe bamit au thun, fo ift es ja wol unausbleiblich, bag man Unwillen . Sag und Erbitterung baburch erregt. Bie nothig und wichtig ift es alfo, bag wir uns zur Regel und gur Bewohnheit machen, beim Bebrauche bes BiBes. wenn wir welchen baben, fparfam und vorsichtig au Berfe au gebn , und ibn nie anders , als auf ber Unterlage (Folie) editer Befcheidenheit, Sanftmuth und Butherzigfeit fpielen zu laffen!.

<sup>4.</sup> Wenn keine Noth und keine Pflicht dich dazu zwingen, so scheine von den Schwachheiten und Fehlern beiner Mitmenschen niemahls Kenntniß zu nehmen. Ich sage, scheine! benu für dich selbst darfit und soult du, sowol zur Schärfung deines sittlichen Sinnes, als auch zur Bestimmung beines Verhaltens gegen die Menschen, sie allerdings bemerken; aber zum Sittenrichter über Andere dich aufzuwerfen, dazu fodert weder Klugheit noch Beruf dich auf. Hat besonders Jemand in beiner Gegenwart das Ungluck, Etwas zu sagen oder zu thun, was ihn lächerlich machen kann: sei, bitte ich,

,

ļ

b

l.

Ė

ķ

è

1

78.78

ŀ

ď

萨

ì

b

ø

ø

Á

ģ

0

#

ir ir

1

ij

taub und blind bagegen. Denn nie wird Derjenige, der ba meiß, daß bu etwas Lacherliches an ihm mahrgeuommen baft, und daß es nur bei bir ftebt, ibn jum Spott ber Menschen zu machen, dein Freund fein. wird vielmehr munichen, bich aus ber Schöpfung vertilget zu febn, und wenn er auch gleich nicht gerade an beine Perfon Sand ju legen magt, fo wird er boch, um Das, mas du von ihm fagen tannft, unfraftig ju machen, dein Dafein in den Gemuthern der Menichen. d. i. die Meinung berfelben von beiner Rechtschaffenheit und Glaubwurdigfeit, fo viel an ihm ift, ju vernichten fuchen. Bemübe bich alfo, um beines eigenen Friedens millen, Jedermann bei dem Glauben ju erhalten, bag bu nichts, ale Gutes und Rühmliches, von ihm wiffelt, auch wenn du es in beiner Gewalt baben wirft, ibn aum Gegenstande des Gelächters und der Berachtung au machen. Das wird feiner Gitelfeit mohlthun, und er wird nun eben fo febr an der Aufrechthaltung beines guten Namens bei Undern arbeiten, als er fonft gefucht baben wurde, ibn nach Bermogen zu untergraben.

5. Statt beine Fähigkeiten, Borzüge und Bollskommenheiten den Leuten vor die Augen zu halten, bes mühe dich vielmehr, sie vor ihnen zu verhüllen, und das gegen ihnen selbst Gelegenheit zu verschaffen, ihre eigenen Fähigkeiten, Berzüge und Bollkommenheiten dir und Andern im schönsten Lichte zu zeigen. Das wird dich in ihrem Wohlwollen und in ihrer Achtung unendlich viel weiter bringen, als Alles, was du von deinem eis genen persönlichen Werthe sie bemerken lassen könntest. Denn glaube mir, mein Sohn, die meisten Menschen schähen und lieben uns nicht um unserer eigenen Vorzüge willen, sondern um der Gerechtigkeit willen, die

wir den ihrigen widerfahren laffen, und um der Geles genheit willen, bie wir ihnen verfchaffen, fie an ben Zag au legen. Die feinfte Lebenbart ift baber nicht bie . mp. burch man fich und feinen eigenen Berth ins fchonfte Licht au ftellen fucht, fonbern bie, woburch man Alle mit fich felbit und mit ihrem eigenen Werthe aufrieden au machen weiß, und ihnen behülflich ift, auch Underer Bufriedenheit darüber einzuernten. Beforge alfo ig nicht. daß du ie Etwas dabei verlieren werdeft, wenn du dich übermindeft, mit bem Guten, mas etwa in bir fein mag. aurudaubalten, und bagegen die Borguge anderer Menfchen and Licht herporauxiehen; es wird dies vielmehr bas ficherfte Mittel fein , beinen eigenen Werth allgemein bekannt zu machen, und ihn ohne Reib und Schelsucht von Allen anerkennen gu laffen. Denn erftens mußt bu nicht alauben, bag irgend eine rühmliche Gigenfchaft, die man zu verbergen fucht, um beswillen nun auch wirtlich verborgen bleibe; man ahnet, man mittert fie, ich weiß nicht wie, man ftellt fie fich babei zuverläffig allemabl großer und glangender por, ale fie wirflich ift, und, fatt eine Ungelegenheit barque zu machen. fie gegen Undere ju verkleinern und herabjumurdigen, beeifert man fich nunmehr im Gegentheil, fie, als Etwas, was man burch eigenen Scharffinn entbeckt bat, in Schut ju nebmen und auszupofaunen. Sweitens tannft bu völlig ficher fein, bag Jemand, wo nicht ebendiefelben auten Gigen-Schaften, die du ihm Belegenheit geben wirft, an ben Zag zu legen, boch etwas Aehnliches, etwas fich benfelben Raberndes in bir - fei es aus Ertenntlichteit. fei es aus Täufchung - mabrnehmen und bemundern wird. Bift bu g. B. Jemand behulflich gemefen, Berfand und Big auszuframen, indem bu ibm entweder Plat bain machteft . ober in feine Ginfalle ummertlich

1

įį

1

ø

und mit geschickter hand einige Köruchen. Salz warfes, bie er seibst hineinzuthun vergessen hatte, so sei verssichert, er wird nicht aufhören, deinen eigenen Werstand zu rühmen, und dich überhaupt für einen vortreflichen Menschen zu erklären. Hast du Gelegenheit gehabt, in Dem, was er sagte, oder that, etwas Gutherziges, Sbles oder Großmuthiges bemerken zu lassen, so sei verssichert, daß er von der Güte und Vortreflichkeit deiner eigenen Gemuthsart durchdrungen sein, und sie gegen jeden Verleumder großmuthig in Schuß nehmen wird. Alles Wirkungen der menschlichen Sitelkeit, deren Einssuß in unsere Empfindungen, Urtheile und Handlungen sich unglaublich weit erstreckt!

6. Gieb bei gesellichaftlichen Bufammenkunften, fo weit es von bir abhangt, Jedem, mit dem bu bich unterhaltft, Gelegenheit, von Dem ju reben, worin er entweber mirtlich ju Saufe ift, ober boch ju Saufe ju fein alaubt: nicht aber von folden Dingen, worin bu ibn etwa überfeben magft. Diefe Regel ift blog eine unmittelbare Folge ber vorhergebenben, und die nämlichen Grunde, worauf jene berubet, empfehlen daber auch biefe. 3ch fuge nur noch bingu, bag bu, außer bem Boblgefallen, meldes Unbere barüber empfinden merden, auch noch den mefentlichen Bortheil davon haben wirft, daß beine Gefprache mit ihnen auf diefe Beife wirklich lebrreich fur bich merben fonnen. Denn wenn man Jeben aus feinem Fache reben lagt, fo ift es mahricheinlich, baß man in vielen Fallen Etwas ju boren betommen werde, mas man entweder noch gar nicht, ober boch nicht fo gut und vollständig wußte, als man es nun erfabrt. Wenn es alfo auch nicht icon bie Gitelfeit ber

Bescheidenheit und wahre Höslichkeit sind keine Frapen, es sind vielmehr schöne und nothwendige Tugenden, deren Mangel auch der eble und große Mensch nicht anders, als mit Mißsallen, an uns bemerken könnte. Also muffen wir, wenn auch nicht seinetwegen; doch um diesser Tugenden selbst und um unsertwillen, sie zu besitzen und an den Tag zu legen suchen.

Uebrigens bedarf es wol keiner Erinnerung, daß Bescheidenheit und Kriecherei, Höflichkeit und geschraubtes
feierliches Wesen ganz verschiedene Dinge sind; und ich
glaube es deinem Bartgefühle und deinem guten Geschmacke volkommen zutrauen zu durfen, daß du das
verächtliche Nachäffen jener edlen Tugenden von ihnen
felbst beim ersten Blicke unterscheiden und, wie es sich
gebührt, verschmähen werdest. Ich sahre also fort:

<sup>2.</sup> Bernieibe unangenehmen Biberfpruch, und bute bich, bag bas Behaupten beiner Meinung in Rechtbaberei ausarte. Diefe Regel fagt, wie bu wol fiebft. feinesweges, daß du mit allen Menichen einerlei Deinung haben folift; benn wie ware bas moglich? Gie faat and nicht, bag bu bich ftellen folift, als babeft bu einerlei Meinungen mit ihnen; benn mo bliebe ba bie Mufrichtigfeit, wo bas Bergnugen ber Unterhaltung. und mo beine Selbständigkeit? Du barfit und follft alfo pon ben Deinungen anderer Menfchen abgeben, es fei in Schera ober in Ernft; nur bag bu bich, wie bie Regel fagt, babei in Acht nehmeft, bag bein Biberfpruch nicht in Rechthaberei ausarte, b. i. weber burch Sartnachigteit, noch burch unangenehme Meußerungen laftig und beleidigend werde. Beder Biberfpruch ift ein fchergbafter ober ernfthafter Ungriff auf ben Berftand bes

Anbern, und ber Siteffeit kann es dabei unmöglich gleichgultig sein, wer von beiden Theilen den Sieg davontrage. Sie ist daher augenblicklich im Harnisch, um
bem Berstande zu Huste zu springen, und sie fühlt jeben Bortheil, den man jenem abgewinut, als eben so
viele Bunden, die ihr felbst geschlagen werden. Die
Knust ist nun, sie entweder ganz aus dem Spiele zu
bringen, oder sie wenigstens so zu befänstigen und zu befriedigen, daß sie eine rnhige Buschauerinn dabei bleibe.
Und biezu wird erfodert:

ì

Erftens: bag man gemiffe Urten bes Widerfpruchs gang und gar vermeibe. Jeber Menfch hat über gewiffe Dinge fo ernfthaft und fo entschieden abgeurtelt, baß er von Zweifeln und Ginmendungen bagegen burch. aus nichts weiter boren mag. Diefe, ihm ausgemachten, Puntte muß man ju erforichen miffen, um fle unberührt ju laffen. Dabin find besonders die jur Gottestehre geborigen Borftellungen ju rechnen, aus welchen Jeber von und fein besonderes Glaubensgebäude errichtet bat. Diefe find bem Menfchen ju michtig, und er ift barüber, ordentlicher Beife, zu entschieben, als daß er auch nur den leifesten und bescheibenften Ginmand dagegen ertragen fonnte. Wer alfo flug ift, und feinen besondern Beruf bagu hat, die Begriffe ber Menfchen in Diefer wichtigen Ungelegenheit mit Gefahr feiner eigenen Rube, feines guten Leumunds und feiner burgerlichen Bobl. fahrt zu berichtigen, ber geht folden Wegenftanden bes Gefprache, die überdies ju Unterhaltungematerien in vermischter Gesellschaft gar nicht geeignet find, weielich and dem Bege, ober berührt fie, wenn er fich bagu gezwungen fleht, fo leife und behutfam, daß Reiner ber Unwesenden an feinem Gemiffen ober an feiner Glaubenseitelteit - Menichentenner miffen , daß es eine

solche giebt — gereigt und verwundet werden könne. Rein Mensch ist heutiges Tages verpflichtet, nach der Ehre der Martererkrone zu trachten; denn theils bedarf die Welt der Beispiele von Marterthum nicht mehr, weil es ihr heutiges Tages nicht an andern allgemein verbreiteten Mitteln zur Belehrung und Ueberzengung sehlt; theils würden in unsern Tagen dergleichen Beispiele Das nicht mehr wirken, was sie ehemahls zu wirken vermochten. Denn anstatt bei dem Scheiterhausen eines freiwilligen Märterers, wie ehemahls, auszurusen: seht da einen Zeugen der Wahrheit! würde alle Welt jept mit Fingern auf ihn weisen und sprechen: seht da einen Narren, der sich braten läßt, weil er nicht zu leben verstand!

3meitens: bag wir uns burch ben Geift bes Die beripruche nie muffen verleiten laffen, folde Errthumer ju rügen oder aufzudecken, die, fobald fie and Licht gejogen werben, ben Irrenden lacherlich machen, ober gar ibm Schande bringen tonnen. Dabin geboren alle Irrthumer und Mengerungen ber Menfchen, Die eine gro-Bere Berftanbesichwäche, eine großere Unwiffenbeit, ober eine ichlechtere Gemutheart verrathen . als Beber in feis ner Lage gern mochte an fich tommen laffen. Golde Blos Ben , Die Jemand mider feinen Billen giebt , muß man nicht nur nicht mahrzunehmen scheinen, sonbern auch burch eine plobliche geschickte Bendung bes Befprache fogleich mit bem Dantel ber Liebe au beden fuchen. bamit bie Aufmerkfamfeit ber Gefellichaft ichnell bavon abgelenet werde, und ber Irrende, mo möglich, ohne Befchamung bavontomme. Daburch vermeiben wir eis nerfeits die fonft unvermeidliche Erbitterung beffelben. und andererfeits erwerben wir und, falls er ben Dienft, ben wir ibm baburch leiften, gewahr mirb, fein Berl

ı

trauen und fein Wohlwollen in hohem Grade. Und bas ift in jedem Falle boch wol mehr werth, als bas aus genblickliche und nicht fehr eble Bergnügen, welches feine Belchämung uns machen könnte.

Drittens: bag mir nie in entscheidendem Zone. nie mit Bitterfeit oder gar mit verachtender Begmerfuna miderfprechen. Diefe Urt bes Biberfpruchs ertragt ficher Reiner, felbit ber Sanftefte und Nachgiebigfte nicht, weil fie eine 3mangeberrichaft über unfern Berftand und augleich eine Berachtung gegen ihn anfündis get, welche Reiner, beffen Seele noch nicht gang unterjocht und in ben Staub getreten ift, fich gefallen läßt. Bermeide alfo diefen Rehler auf bas allerforafattigfte, und fo oft bu miderfprechen zu muffen glaubft, forge ja Dafür , baß bein Beficht immer freundlich , beine Stimme fauft, bein Biberfpruch felbft bescheiben und fcuchtern fei, und nicht fowol einer Burechtweisung, als vielmehr einem aus mangelhafter Renntnig ber Sache berrührenben 3meifel und einer Bitte um beffere Belehrung gleis che. Sage: bu fühlteft wol, wie unfahig bu' mareft, über fo Etwas zu urtheilen; bu begriffeft, wie lacherlich anmagend es für bich fein murbe, einem Manne oder einer Frau in einer Sache zu widersprechen, worin Du nur ein wißbegieriger Lebrling mareft, fle bingegen Deifter; auch mareft bu meit davon entfernt. bich einer folden Lächerlichkeit ichulbig au machen: nur wunfch. teft bu, um beine Begriffe ju berichtigen, von ihnen ju boren, mas fich etwa antworten liefe, menn Jemand baaeaen einwerfen wollte u. f. w. Auf biefe ober eine abuliche Beife fann man in allen ben Rallen. mo gerader Biderfpruch nicht aut acheißen wurde, ber Babrbeit, fich felbit und ber Gitelfeit ber Leute augleich ein Genüge thun.

Biertens: daß unfer Widerspruch nie langer fortgeseth werden muffe, als wir merten können, daß er
gern gehört werde. Und dies zu bemerken, bedarf es ja
nur einer mäßigen Ausmerksamkeit auf die allen Menschen verständlichen Beichen des Wohlgesallens, die sich in
Blicken, Miene, Stimme und Geberden änßern. Wozu
wollten wir aber, vorausgesetht, daß keine Pflicht ober
Noth uns dazu zwingt, unsern Widerspruch weiter treiben, als man ihn zu hören verlangt? Warum muthwilliger Weise uns den Leuten beschwerlich und widerlich
machen?

3d wieberhole, was ich gleich anfangs fagte, bag biefe Regeln nur fur ben Fall gelten, wo feine beiner Bflichten dir bas Gegentheil befiehlt. Denn fobald ber entgegengefente Fall eintritt, muß uns, wenn wir recht. Schaffene und brave Manner fein wollen, nichts fo theuer fein, als die von uns erkannte Bahrheit, und wir muffen ben Muth haben, fie, wenn's nicht anders fein fann. mit Aufopferung jegliches Bortheils, felbft unferer Chre, felbft unfere Lebens ober unferer Freiheit, gultig gu maden. Alsbann muß bas große Beifpiel bes Themi. forles und vor Augen feben, ber, wie bu weißt, burch nichts, fogar nicht durch ben aufgehobenen Stock bes Spartanifchen Felbheren, fich abidrecten ließ, Dasienige zu behaupten, wovon er mußte, daß es dem Baterlande nutlich fein murbe. » Schlage an, a fagte er, aber bore auf meine Grunde! «

Eben fo fühn und entschloffen rede und handle auch bu, mein Sohn, so oft es darauf ankommt, Etwas durche jusepen, was das gemeine Beste erfodert, und wozu Pflicht und Gewissen dich einmahl aufgerufen haben. In allen andern Fällen aber, welche nicht auf Thaten, sondern auf bloße Rechthaberei hinauslaufen, sei du jedesmahl

ber nachgebende Theil, und erlaube bir nie einen Bis berfpruch, welcher Unwillen und Erbitterung verurfas chen kann.

100

ret. I

felar alles tu

12.

1

nelI.

: IE

15

ıή

gt.

15

g:

1É

ď.

r.

ĺ

5

ŀ

Ĭ

f,

ŧ

Í

Ė

Í

ı

3. Steht bir Wis zu Gebote, so hüte bich, ihn zum Beschämen oder Kränken Underer spielen zu lassen. Wis und Verstand sind ein Messer, welches uns gegeben wurde, den Armen an Geist unser Brot zu schneisden, nicht ihnen wehe damit zu thun, oder gar ihnen ins Serz damit zu stoßen. Wehe dem unfreundlichen Bestger derselben, der sie dazu misbrauchen kann! Die Wolnst edler Seelen — sich geliebt zu sühlen — wird ihm nie zu Theil werden. Richt einmahl wahre Uchstung wird er sich erwiseln können. Denn, würden seine beißenden Ginfälle und Erwiederungen auch noch so laut belacht und beklatsch, so wird er doch am Ende nie mehr davon haben, als der Pavian, dessen hämische Alfsenstreiche zwar auch wol belacht werden, aber bei bessen Unnäherung doch Jedermann zurückweicht.

Wie viel feliger ift's, burch Gutmuthigfeit, burch eine bescheibene, fanfte Leußerung unserer Geistesgaben, und burch ein verbindliches, einsabendes Wesen, Allen, bie uns fennen lernen, ben Bunsch nach einem nähern Umgange und nach einer größern Vertraulichkeit mit uns einzusiößen \*)!

Diefe Beobachtungen murben für jeben autgefinnten

Chefterfield.

<sup>\*) &</sup>quot;Saft du Bis, so bediene dich dessen, Andern Bergnügen ju machen, nicht aber, ihnen ju schaden. Er darf wol hervorschimmern, aber wie die Sonne in den gemäßigten Erdgürteln, ohne ju versengen. Dort ist sie erwünscht, unter der Linie fürchtet man sich vor ihr. "

Menichen allein icon binreichend fein, ihm bas Befolgen ber obigen Regel wichtig zu machen; wie viel wichtiger aber muß fle uns werben, wenn wir fle in Beaug auf biejenige allgemeine Gigenschaft ber Menichen betrachten, mit der wir es hier befonders ju thun haben ! Jede Ueberlegenheit an Berftande und Bise ift für die Gitelfeit der Menichen, befondere derjenigen, welche etwas der Urt felbft zu befigen glauben, fcon an fich eine Beleidigung, welche nicht leicht verziehen wird. Rommt nun pollends etwas Bosartiges bingu: fucht man mit feinen Ginfallen nicht blog ju glangen, fonbern erlaubt man fich fogar, Andern webe bamit gu thun, fo ift es ja wol unausbleiblich , bag man Unwillen, Sag und Erbitterung baburch erregt. Wie nothig und wichtig ift es alfo, bag wir uns gur Regel und gur Gewohnheit machen, beim Gebrauche bes Bipes. wenn wir welchen baben, fparfam und vorsichtig ju Berte au gebn, und ibn nie anders, als auf der Unterlage (Folie) echter Bescheidenheit, Sanftmuth und Buthergiafeit fpielen gu laffen !-

<sup>4.</sup> Wenn keine Noth und keine Pflicht bich dazu zwingen, so scheine von deu Schwachheiten und Fehlern beiner Mitmenschen niemahls Kenntniß zu nehmen. Ich sage, scheine! benu für dich seibst darfit und soust du, sowol zur Schärfung deines sittlichen Sinnes, als auch zur Bestimmung deines Verhaltens gegen die Menschen, sie allerdings bemerken; aber zum Sittenrichter über Andere dich auszuwerfen, dazu sodert weder Klugheit noch Beruf dich auf. Hat besonders Jemand in beiner Gegenwart das Ungluck, Etwas zu sagen oder zu thun, was ibn lächerlich machen kann: sei, bitte ich.

taub und blind bagegen. Denn nie wird Derjenige, ber ba weiß, daß bu etwas Lacherliches an ihm mahrgenommen baft, und daß es nur bei bir ftebt, ibn jum Spott der Menfchen zu machen, dein Freund fein. wird vielmehr munichen, dich aus ber Schöpfung vertilget au febn, und wenn er auch gleich nicht gerade an beine Verfon Sand ju legen magt, fo mird er boch, um Das, mas bu von ihm fagen fannft, untraftig au machen, bein Dafein in ben Gemuthern der Menfchen, b. i. Die Meinung berfelben von beiner Rechtschaffenheit und Glaubmurdigfeit, fo viel an ihm ift, ju vernichten fuchen. Bemube bich alfo , um beines eigenen Friedens millen. Jedermann bei dem Glauben zu erhalten, daß bu nichts, ale Gutes und Rühmliches, von ihm wiffeft, auch wenn du es in beiner Gewalt baben wirft, ibn jum Gegenstande des Gelächters und der Berachtung ju machen. Das wird feiner Gitelfeit mohlthun, und er wird nun eben fo febr an der Aufrechthaltung beines auten Namens bei Undern arbeiten, als er fonft gefucht baben wurde, ibn nach Bermogen zu untergraben.

5. Statt beine Fähigkeiten, Borzüge und Bollkommenheiten ben Leuten vor die Augen zu halten, bemühe dich vielmehr, sie vor ihnen zu verhüllen, und das
gegen ihnen selbst Gelegenheit zu verschaffen, ihre eigenen Fähigkeiten, Borzüge und Bollkommenheiten dir und
Andern im schönsten Lichte zu zeigen. Das wird dich
in ihrem Wohlwollen und in ihrer Achtung unendlich
viel weiter bringen, als Alles, was du von deinem eigenen persönlichen Werthe sie bemerken laffen könntest.
Denn glaube mir, mein Sohn, die meisten Menschen
schäßen und lieben uns nicht um unserer eigenen Vorzüge willen, sondern um der Gerechtigkeit willen, die

wir ben ihrigen widerfahren laffen, und um ber Geles genheit willen, bie wir ihnen verfchaffen, fle an ben Zag au legen. Die feinfte Lebenbart ift daber nicht die, woburch man fich und feinen eigenen Werth ins fconfte Licht au ftellen fucht, fondern bie, woburch man Alle mit fich felbit und mit ihrem eigenen Berthe aufrieden an machen weiß, und ihnen behülflich ift, auch Underer Bufriedenheit darüber einzuernten. Beforge alfo ja nicht. baß bu je Etwas babei verlieren werbeft, wenn bu bich übermindeft, mit dem Guten, mas etwa in bir fein mag, gurudauhalten, und bagegen bie Borguge anderer Menfchen and Licht hervorzugiehen; es wird dies vielmehr bas ficherfte Mittel fein , beinen eigenen Werth allgemein bekannt zu machen, und ihn ohne Reid und Schelfucht von Allen anerkennen ju laffen. Denn erftens mußt bu nicht glauben, baß irgend eine rühmliche Gigenschaft, Die man zu verbergen fucht, um beswillen nun auch wirklich verborgen bleibe; man ahnet, man wittert fie, ich weiß nicht wie, man ftellt fie fich babei zuverläffig allemabt größer und glangender por, ale fie mirtlich ift, und, fatt eine Ungelegenheit baraus zu machen, fie gegen Undere gu verkleinern und berabzumurdigen, beeifert man fich nunmehr im Gegentheil, fie, als Etwas, was man burch eigenen Scharffinn entbeckt bat, in Schut zu nebmen und auszuppfaunen. 3meitens fannft bu völlig ficher fein, bag Jemand, mo nicht ebendiefelben auten Gigenfchaften, die bu ihm Gelegenheit geben wirft, an ben Zag zu legen, boch etwas Achnliches, etwas fich benfelben Maberndes in bir - fei es aus Ertenntlichteit. fei es aus Taufchung - mabrnebmen und bemunbern wird. Bift bu g. B. Jemand behülflich gewesen, Berfand und Bis auszuframen, indem bu ibm entweber Plat bazu machteft, ober in feine Ginfalle ummertlich

und mit geschickter hand einige Köruchen Salz warfest, bie er sethst hineinzuthun vergessen hatte, so sei versstichert, er wird nicht aufhören, beinen eigenen Werstand zu rühmen, und dich überhaupt für einen vortrefslichen Weuschen zu erklären. Hast du Gelegenheit gehabt, in Dem, was er sagte, oder that, etwas Gutherziges, Soles oder Großmuthiges bemerken zu lassen, so sei verssichert, daß er von der Güte und Vortrefslichkeit deiner eigenen Gemuthsart durchdrungen sein, und sie gegen jeden Verleumder großmuthig in Schuß nehmen wird. Alles Wirkungen der menschlichen Sitelkeit, deren Einssus in unsere Empfindungen, Urtheile und Handlungen sich unglaublich weit erstreckt!

6. Gieb bei gesellschaftlichen Busammenkunften, fo weit es von bir abhangt, Jedem, mit bem bu bich unterhaltft, Gelegenheit, von Dem ju reden, worin er entweder wirklich ju Saufe ift, ober boch ju Saufe ju fein glaubt; nicht aber von folchen Dingen, worin bu ibn etwa übersehen magit. Diese Regel ift blog eine unmittelbare Folge ber vorhergehenden, und die nämlichen Brunde, morauf jene berubet, empfehlen baber auch biefe. 3ch fuge nur noch bingu, bag bu, außer bem Boblgefallen, meldes Undere barüber empfinden merden, auch noch ben mefentlichen Bortheil bavon baben wirft, baß beine Befprache mit ihnen auf Diefe Beife mirflich lebrreich für bich werden konnen. Denn wenn man Jeben aus feinem Fache reden lagt, fo ift es mahricheinlich, bag man in vielen Fallen Etwas zu boren befommen werde, was man entweder noch gar nicht, oder boch nicht fo aut und vollständig wußte, als man es nun erfabrt. Wenn es alfo auch nicht icon bie Gitelfeit ber

Menfchen mare, welche die Befolgung biefer Regel nöthig macht, so wurde es die Betrachtung unfere eigenen Bortheils thun.

Ich beschließe biese, die menschliche Sitelfeit betreffenden Rlugheiteregeln mit einer Hauptvorschrift, die, wenn sie erfult wird, alle andere beinahe entbehrlich macht. Sie lautet:

7. Sei du felbit fo wenig ehrgeizig und eitel, als bie menschliche Natur es nur immer gulaft, fest übergeugt, baß ber Ehrgeig und die Gitelfeit anderer Den. fchen nicht beffer von und befriediget und jugleich nicht unschädlicher für uns gemacht werden konnen, als wenn wir felbft anspruchfrei und bescheiben ju fein uns bestreben. Es ift überhaupt eine befannte Erfahrung, Die fich überall bestätiget, daß von zwei Menfchen, deren Giner leidenschaftlich handelt, ber Undere nicht, biefer Lettere allemabl am beffen fahrt. Der Bornige wird, unter gleichen Umftanden, allemahl vom Raltblittigen beffegt, und ber rubige Spieler nimmt in ber Regel bem leibenschaftlichen bas Gelb ab. Go hat auch ber Bescheibene und Demuthige por bem Giteln und Chrfüchtigen allemahl mehr ale Ginen entschiedenen Bortheil. Er lebt ruhiger und zufriebener, ale biefer, weil er leichter zu befriedigen ift; er ftogt mit andern Denfchen feltener gusammen, weil es ihm nicht fauer wirb, ihnen auszuweichen, ihnen mit Soflichteit guvorzutoms men, ober ihnen nachzusehn; er wird allgemeiner geliebt und geschätt, weil er wenig fobert, und viel giebt, weil er die Achtang ber Menfchen mie gn erzwingen ober au ertrogen fncht, und weil ber Glang feiner Borguge, burch ben fie umbillenden Flor ber Befcheis

denheit gedämpft, ben Leuten auf eine minder beschwerliche Beise in die Augen faut. Es wurde daher in der That kein Wortspiel sein, sondern einen guten und wahren Sinn enthalten, wenn man Demjenigen, welcher edlere Beweggründe nicht mehr auf sich wirken laffen kann, den Rath gabe, bescheiden aus Gitelkeit, und demuthig aus Ehrsucht zu sein. Denn sicher giebt es kein besseres Mittel, den Zweck dieser Leidenschaften zu erreichen, als das — sie nicht zu haben.

## 7. In Bezug auf die achte und die zwanzigste Wahrenehmung.

Da alle Menschen, besonders die verseinerten, der Eine mehr, der Andere weniger, in ihren Empfindungen, Urtheilen, Neigungen und Abneigungen von der Beränderlichkeit ihres Körpers und von den Eindrücken abhangen, welche derselbe von außen her erhält, so macht der Beise fich jum Gesete:

1. nie eine vollkommene Bestanbigkeit ober Unveränderlichkeit der Gestunungen von Menschen überhaupt, am wenigsten von den durch Ueppigkeit und Berseines rung geschwächten Menschen zu erwarten. Er ist daher auch gar nicht betroffen, wenn er Beränderungen in benselben gewahr wird; er begnügt sich vielmehr in solschen Fällen, nur über die menschliche Schwäche und Unstätigkeit die Achseln zu zucken, und zu sich selbest aun dieser Gemüthszustand beines armen, wandelbaren Bruders wird nicht ewig währen! Alles hat seine Beit, Alles rollt in ewigen Kreisen herum, und kehrt zu dem Orte, ben es jest verlassen hat, einst wies ber zurück, um ihn von neuen zu verlassen. Diese w

ähnliche Betrachtungen, welche ihm die Kenntuiß der menschlichen Natur an die Hand giebt, macht ihn gleichgültiger und duldsamer gegen die Launen seiner Mitmenschen, die er als etwas Unwillführliches anzusehn sich gewöhnt hat, und indem er sich bemüht, selbst ihrer so wenige, als möglich, zu haben, so erträgt er diejenigen, welchen Undere unterworfen sind, mit möglicher Nachsicht.

Er macht fich ferner gur Regel:

2. Die Launen ber Menichen mit Kluabeit und Boblwollen au benüßen, und Jeden jedesmahl fo au behandeln, wie er ihn gestimmt findet. Er fpaßt alfo 3. 3. nicht, fobald er mertt, daß der Undere fein bo. fes Stundlein hat, wo er feinen Spag ertragen fann. Will er von ernsthaften Dingen mit Jemand reben, welche eine ruhige und anhaltende Ueberlegung erfodern, fo mablt er bagu nicht gerade ben Augenblick, ba er ihn ausgelaffen luftig findet. Sat er ein verdriegliches Geldaft mit ihm abzuthun, fo butet er fich, wofern bie Sache Aufschub leidet, es gerade ju einer Beit ju thun, wo Jener durch und durch verstimmt ift, weil er entweder ichlecht gefchlafen ober ichlecht verdauet bat. pber burch irgend eine Unannehmlichfeit verbuftert morben ift. Er martet vielmehr, fo weit es von ihm abbanat, in allen biefen und ahnlichen Fallen biejenige Laune ab , die bem Gegenstande feiner Bebandlung am gunftigften ift.

Aus vielfältigen Beobachtungen, die er auch in Diefem Stude über die Menichen angestellt hat, ift es ibm ferner aum Grundsate geworben:

3. Die Menichen nie nach berjenigen Stimmung gu beurtheilen, worin er fie beim Entfleben feiner Be- tanntichaft mit ihnen findet, fondern allemabl erft Bei-

ten und Umftanbe abzumarten, welche ju anbern Caunen Unlag geben werben. Er hat es nämlich fo pft erfahren, daß die Menfchen unter verschiedenen Umftam ben und bei verschiedenen Gemuthestimmungen fich felbit gar nicht abnlich find, baß er es mit Recht viel zu ne magt findet, über fie ju urtheilen, bevor er fie in mehren Lagen, und in mehr ale Giner Laune ju beobachten Belegenheit gehabt hat. Erft bann, mann er biefe Bephachtungen in binreichender Ungabl gesammelt bat, ift er in Stande, ben gewöhnlichen Seelenzustand bes Bephachteten von bem ungewöhnlicheren zu unterscheiden und ibm Gerechtigkeit widerfahren ju laffen. Daß die: fer gewöhnliche Buftanb fein außerordentlicher, weber im Guten noch im Bofen, fein murbe, vermutbete er fcon vorher, meil das Außerordentliche felten gum Bewöhnlichen zu werden pflegt.

4. Mus gleichen Urfachen fucht er fich bie nothige Fertigfeit zu erwerben, Beleidigungen zu verschmerzen, ohne fie ju ahnden, Unrecht über fich ergeben ju laffen, ohne Genugthung ju fodern. Er weiß, daß üble Launen, Digverständniffe und ichiefes Sinfeben auf Die unrechte Seite ber Dinge bie gewöhnlichsten Urfachen ber meiften Beleidigungen und Berbrieflichfeiten unter ben Menschen find. Er vergilt baber nicht Sag mit Saf, Beleidigung mit Beleidigung; fondern er fucht Belegenheit, fich mit bem verftimmten Bruber ju vere' fandigen, rudt ihm ben Begenftand bes Diffverftanb: niffes liebreich vor bie Mugen, und zeigt ibm ben mabren Befichtebunft, and bem er ihn betrachten foll. Mar Dann die Sache wirflich nur ein Difverftanbnig, fo wird es ibm int den meiften Sallen gelingen, ben Unmillen des Undern in der Geburt zu erflicken, und bas bo. rige aute Bernebinen wieder berauftellen. Ift abet bie C. Theophron. 24

Sache unbedeutend oder von der Art, daß es nicht thulich scheint, das Migverständniß zu heben, so überläßt er es der Beit, welche schon manche Dunkelheit aufge klärt hat, und scheint den Unwillen oder die Beleidi gungen des Andern nicht zu merken. Wenigstens hält er sich in den Grenzen der unvermeidlichen Nothwehr, und geht nie weiter, als diese es ersodert.

Endlich macht er fich, mas bas thatige Leben be trifft, jur unveranderlichen Richtschnur:

4. stch, insofern es von ihm abhängt, zu solchen Geschäften, welche eine einsörmige, regelmäßige Sandlungsweise und ausdauernde Stätigkeit und Geduld er sodern, nie mit Menschen zu verbinden, welche den Abwechselungen der Laune mehr als gewöhnlich unterworfen sind. Was für Menschen sich hierin besonders auszuzeichnen pflegen, habe ich dir schon augegeben. Der Grund aber, warum man mit solchen Leuten sich zu solchen Geschäften niemahls einsassen musse, leuchtet Jedem von selbst ein.

## 8. In Bezug auf die neunte Bahrnehmung.

Aber hier finde ich kaum nöthig, Demjenigen, was ich bei dieser Wahrnehmung schon diesen Morgen angemerkt habe, noch Etwas hinzuzufügen. Denn alle einzelne Uebereinkunfte (Konventionen) der Menschen in Ansehung ber Sprache, ber Kleidung, der Höfichkeitserweisungen und des ganzen außern Benehmens hier der Reihe nach aufzuzählen, würde weder thulich noch nühlich sein, weil die Menge derseben unbeschreiblich

groß ift, und weil Dinge biefer Art nicht aus Buchern, sondern nur burch Umgang mit Menschen gelernt werden fonnen. Folgende allgemeine Grundregeln der Klugbeit in Ansehung solcher Dinge, die von dem Gebrauche und der Mode abhangen, führe ich der Bollfäudigkeit wegen an:

!

1

- 1. Man bilde fich nicht ein, baß die Bernunft und bas Beispiel eines einzelnen Menschen mächtig genug seien, die Leute von Dem zurüczubringen, was die Mode ihnen einmahl zum Gesep gemacht hat. Eher würden sie sich alle Grundsape der Religion und Sittenlehre, als ihre Unhänglichkeit an einmahl eingeführte Gebräuche ausreden laffen. Man spare also die vergebliche Mühe, und überlaffe jede Berbesferung dieser Dinge eben der allgewaltigen Gesepgeberinn, welche sie eingeführt hat, der Mode.
- 2. Man vermeide also auch, so weit es ohne werfentlichen Nachtheil für die Gesundheit des Leibes und
  der Seele geschehen kann, in Betracht deffen, was die
  Mode heischt, ein Sonderling zu sein, und bequeme
  sich ohne Murren zu Dem, was die Verständigsten und
  Besten unsers Geschliechts, unsers Standes und unsers
  Alters, mitzumachen nun einmahl für nöthig erachtet
  baben.
- 3. Man hute fich aber auch auf ber andern Seite, in einer gar ju forgfältigen Beobachtung ber mandelbaren Mobe ein Berdienst ju suchen, und thue in Dimgen dieser Urt allemahl lieber etwas ju wenig, als ju viel. Das ju Benig kann höchstens nur ein kleines Lächeln und Spötteln erregen; das ju Biel hingegen erregt allemahl etwas viel Schlimmeres, nämlich entweder Eisersucht und Neid, oder den Verdacht der Nartheit. Der Berständige macht sich daher zur Regel:

24\*

- 4. nie unter den Ersten, welche eine Mode eins stihren, aber and nie der Lepte zu fein, der eine einges führte Mode annimmt. Der Mittelweg ift auch hier, wie in allen Dingen, der beste. Aber bei aller Unsterwerfung, die wir den herrischen Aufoderungen ber Mode erweisen, laß und
- 5. doch immer den Muth haben, ihr und dem Zadel der ganzen Belt Trob zu bieten, so oft sie sich einfallen läßt, Etwas vorzuschreiben, was entweder der Sittlichkeit, over der Gesundheit schaden kann. So wichtig uns auch die gute Meinung und das Wohlwolslen unserer Rebenmenschen sein mussen, so wäre der Preis doch diel zu hoch, wenn wir sie durch den Verlust der Gesundheit des Leibes oder der Seele erkaufen mußten.

## 9. In Bezug auf die zehnte Bahrnehmung.

Diefe Bahrnehmung enthalt ben Grund gu folgenben Alngheiteregeln:

1. Man schone der Borurtheile der Menschen überhaupt, so sehr man kunn, b. i. so lange man weber
als Mensch, noch als Staatsbürger, eine Verpflichtung zum Gegentheile hat. Gine solche Verpflichtung
kann aber nur dann Statt sinden, wenn 1) ein Vorurtheil gemeinschädlich ist, 2) wenn wir außeren und inneren Bernf haben, es zu verdrängen: äußeren durch
bie Stelle, die wir in der menschlichen Gesellschaft einnehmen; inneren durch die Fähigkeiten, die Gott dazu
in unsere Seele gelegt hat; und 3) wenn Wahrscheinlichkeit da ist, daß unsere Bestreitung mehr Gutes als
Böses stiften werde. In diesen Fällen ist es nicht nur

recht, sondern auch Pflicht, fich dem Strome der Borurtheile muthig entgegenzustellen, und sollte man auch
in dem edlen Bestreben, ihn aufzuhalten, zu Grunde
gehen. Wo hingegen diese innern und äußern Gründe
einer Verpflichtung sehlen, da ist es Borwis, nicht Sdelmuth, sich unberusen in einen Krieg einzulassen, der alsdanu nicht anders als zu unserer Schande und zum
Schaden der guten Sache ausschlagen kann.

Man perfahre besonders außerft ichonend und behutsam gegen biejenigen Borurtheile, welche noch für viele Menschen die einzige Stube ihrer Sittlichkeit find, und bute fich, fie ihnen ju nehmen, bevor man in ihren Seelen anderweitige Grunde jum Wohlverhalten befestiget hat, von welchen man versichert fein barf, baß fie bas Bebaute ihrer Sittlichfeit hinreichend unterftuben werben. Es ift bart und graufam, jur Beit einer Sungerenoth bem Urmen fein lettes Stud per-Schimmeltes Rleienbrot aus ber Sand zu reißen, wenn man feinem dringenden Bedurfniffe nicht erft burch eine gefundere und nahrhaftere Speile abgeholfen bat; aber noch harter und graufamer ift es, einer burftigen, nur mit Borurtheilen fich nahrenden und ftartenden Seele biefes ihr einziges Bernhigungs, und Starfungsmittel ju rauben, fo lange man noch nicht barauf bedacht gewefen ift, fie mit einem beffern zu verfebn. Das muffe alfo fern bon uns fein !

<sup>3.</sup> Bas die minder bedeutenden und minder ichablichen Borurtheile der Bolkerschaften, der Stande u. f. w. anbetrifft, so kann der Unbefangene oft freilich nich

nunbin, fle in fohem Grabe lacherlich au finden : aber wenn er flug ift, fo wird er fich buten, Denen, Die baran frank liegen, ins Geficht zu lachen und barfiber au fpotten; er wird vielmehr mit ber Schwachheit fol der großen Rinder Beduld haben, ihnen ihre Duppe laffen, und wenn er einen Ribel, barüber ju fpotteln , in fich fühlt, fich erinnern, wie es bem armen Sancho ging, fo oft er den Ginfall hatte, fich über feines herrn Ries fen und Dulcineen luftig ju machen. Man fann ficher annehmen, daß felbit die aufgeklarteften und beften Denichen pon bergleichen Borurtbeilen nie gant frei finb. und feinen Spaß barüber verfteben, auch wenn fie felbft barüber fpagen zu wollen icheinen. Es ift bamit, wie mit verschiedenen andern Thorheiten, worüber Der, mel der bamit behaftet ift, mol jumeilen felbft ju lachen pflegt, aber bofe wird, wenn Undere mitlachen wollen. Las und alfo ernfthaft baruber bleiben, und indem wir und bemüben, von bergleichen Borurtheilen und felbit lodaus machen, fle an Undern nicht nur dulben, fonbern auch ben Unsprüchen, die fie barauf grunden, ben eingeführ ten Gebrauchen gemäß, gern ein Benuge leiften.

## 10. In Bezug auf bie zwölfte, breizehnte und achtzehnte Bahrnehmung.

Der besondere Gegenstand bieser drei Wahrnehmungen waren die durch Ueppigkeit verseinerten und aufgelöften Weltleute, von welchen wir ohne sonderliche Unstrengung unsers Beobachtungsgeistes leicht bemerken konnten, daß sie ordentlicher Weise an Leib und Seele entnervt und geschwächt, reigbar und empfindlich, dane ben auch, wie natürlich, oberflächlich und leichtsnuig in

ihrer Empfindungs. und Denfart, unempfindlich gegen sittliche Bwecke und Beweggründe zu fein, und ben Sauptzweck ihres Dafeins in angenehme Berstreuungen und sinnliches Bergnügen zu segen pflegen. Die Klugsheitsregeln nun, welche sich baraus für den Umgang mit biefer Menschenklasse von selbst ergeben, sind folgende:

ŧ

ì

1. Man entferne nicht nur aus ihrer Gegenwart Alles, mas unangenehme und miderliche finnliche Ginbrude machen fann, fonbern man vermeibe auch, was auf ihre perfeinerten, geschwächten und empfindlichen Merven au fart und lebhaft mirten murbe. mas ben ftraffen Nerven eines gefunden und Fraftvollen Menichen taum einige fanfte Schwingungen abgewinnen fann, bas macht bie ber geschwächten und empfindlichen Leute fcmerghaft juden, und fann ihnen Uebelfeiten, Rrampfe und Ohnmachten zuziehen. In allen feinern Gefellichaften wird hierauf forgfältig Rudficht genommen, und wer in benfelben es nicht mit Allen verberben will, ber muß fich banach richten. Bornehmlich muß man ber Behörnerven ber verfeinerten Menfchen icho. nen, weil fie an biefen vorzüglich empfindlich au fein pflegen. Statt laut ju reden, muß man fluftern und gifcheln; fatt ju lachen, lacheln, und wenn Ginem bas Bedürfniß zu niefen ober zu buften antommt, Beibes fo menig in Geräusch ausbrechen laffen, als man fann. Mit ihren übrigen Sinnen, ben einzigen Befchmad ausgenommen, muß man, in fo weit es thulich ift, eben fo gartlich umgehn. Die Geschmackenerven allein finb bei ihnen flumpfer und unempfindlicher, als bei andern Menichen, weil fie burch ben Benuf farfreigenber Speie fen und Betrante jeder Urt von ihrer natürlichen Empfindlichkeit ichon viel verloren haben. Sie mollen baber auch ftarter angegriffen werben, und es wirb eiwunderbares Gemisch von sauren, füßen, bittern, faljigen und geistigen Dingen erfobert, wenn fle auf eine angenehme Weise getigelt und befriediget werben follen.

Man muthe biefer garten und geschwächten Menfchentlaffe nie Etwas ju, mas Muhe, Unftrengung, fortdauernde Aufmertfamteit und Geduld erfodert; und awar aus bem boppelten Grunde nicht, weil fie au fo etwas weber aufgelegt, noch fähig find. Dicht aufgelegt, weil, wie mir porber bemerft haben, fle nur befime gen bagufein glauben, um fich ju gerftreuen und ju veranngen, nicht aber um Undern mubfelige und be schwerliche Dienste zu leiften; nicht fabig, weil, wenn fie bas Lette auch wollten, es ihnen boch an Rorpen und Beiftedfraft bagu fehlen murbe. Alles alfo. mas man von Leuten biefer Art, wenn man fich nicht felbit taufchen will, erwarten barf, ichrantt fich auf folde Befälligkeiten ein, Die fie allenfalls auf ihrem Eptterbette (Sopha) ober im Borbeigehen verrichten tonnen, bie alfo ihrer Liebe gur Berftreuung und Bequemlichteit feinen Gintrag thun. Ber mehr von ihnen fobert, ober mehr von ihnen erwartet, ber hat es fich felbit und feis nem Mangel an Menschenkenntnig zuzuschreiben, wenn er fich durch ben Erfolg in feiner Soffnung jammerlich betrogen findet.

<sup>3.</sup> Man thue vielmehr was man fann, um biefen feinen und schwächlichen Geschöpfen jede Mahwaltung in ihren eigenen Angelegenheiten mitleibig abzunehmen, und ihnen ihr erbetteltes (prefares) Dasein,
das ohnehin schon oft genug ihnen zur Last wird, so viel
möglich, zu erleichtern. Diese armen Leute wurden ja

bei mancher Gelegenheit mirtlich fchlimm baran fein, wenn nicht Jemand bamare, ber ihnen feine Mugen. Sande und Ruge, feinen Berftand, feine Bernunft, feine Renntniffe und Geschicklichkeiten leiben wollte; weil ihre eigene Unbehülflichfeit in vielen Fallen eben fo groß und allgemein, ale bie einer Schildfrote, ift, welche man auf ben Ruden gelegt hat. Für und andere Menfchen von groberer Leibesbeschaffenheit und minder feiner Musbil. bung ift biefer Umftand ungemein gunftig. Denn er bat erftens die glückliche Rolge, daß Alles, mas in ber menfche lichen Gesellschaft gethan - ich fage gethan, nicht beplandert ober betändelt - merben muß, uns augeschoben wird, fo bag es une nie an Beranlaffungen und bringenben Belegenheiten fehlen fann, unfere Rrafte ausguarbeiten, und fie baburch ju ftarfen und ju verebein. Und eben daburch gemährt ber nämliche Umfand uns benn auch zweitens ben Bortheil, bag mir ber feinern und geschwächten Belt fo lange unentbehrlich bleiben, als es biefer, fein und geschwächt an fein, belieben wird, und daß man und also nicht leicht geradezu verächtlich und megmerfend begegnen barf. Bare biefes nicht, und geriethe iene Menschenklaffe einmahl auf ben munberlichen Ginfall, fich burch zwedmäßige Uebungen an Leib und Seele, und burch eine einfache, magige und arbeit. fame Lebensart gefund, fart und geschickt au allen Beichaften bes menfchlichen Lebens zu machen, und fich baburch aus ihrer bisherigen Abbangigfeit von uns losauwinden: fo murbe es, fürchte ich, um die Achtung und Aufmertfamteit, Die unferm arbeitfamen Mittelfande jest aus Doth von ihnen ermiefen werben, balb gethan fein. Go aber tonnen wir ficher fein, bag, fo lange es Labme und Rruppel geben wird. Stab und Rrude in Ehren bleiben merben.

4. Sat man mit Leuten biefes Schlages Beichafte pon einigem Umfange ju machen, welche nicht mit eis nem Blide überfehen werben fonnen, fo erfobert bie Mugheit, nur die Sauptpunkte, worauf es dabei an-Fommt, für sie auszuheben, und sie ihnen fo furz, fo bestimmt und fo faflich vorzulegen, als die Natur ber Sache es irgend gestattet. Der Grund bavon ift ein-Dan muß einer ichmachen Borftellungs. leuchtend. fraft nicht zumuthen, viele und vielerlei Gegenstande auf einmahl ober in ununterbrochener Reibe au umfals fen. Sie murbe bavor erfchreden, ben Muth verlieren, in Bermirrung gerathen und - weg maren guft und Rabigeeit, und mit ihrer Aufmerkfamteit ju folgen! Dur unfähiger Regenten graliftigen Geheimrathen, ober unfähiger Beheimrathe arglistigen Schreibern tommt bie Lift zu Statten, Sachen und Angelegenheiten, von melchen fie Die Aufmertfamfeit ihrer Dbern gurudichrecken wollen, um fie ungeftort nach eigenem Gutbunten gu bebandeln, fo zu verwickeln und in einen folden Schwall pon unverftanblichen Bortern einzuhallen, bag ber ichmache Ropf ibrer Gebieter bavor gurudichaudern, und ibnen banten muß, wenn fle ihn ber Marter, fich bamit au befaffen, lieber gang überbeben wollen. Bir Unbern bingegen, bie wir ber Unwendung einer folchen Lift weber bedürfen, noch fabig find, muffen in allen Rallen, wo wir mit Großen zu thun haben, gerade bie entgegengefeste Regel befolgen, und ihnen die Sachen. pon welchen jedesmahl die Rebe ift, fo einfach, Blar und verständlich, ale fle ihrer Natur nach nur gemacht merben fonnen, vorzulegen suchen, wofern wir die Absicht, fie von ihnen erwogen und beherziget zu feben, nicht gang verfehlen wollen.

Gine unmittelbare Folge bavon ift, bag mir

1

1

5. Die geschmächten Menschen aus ben höbern Rlaffen mit Schwierigkeiten jeder Urt, fo weit es bei uns ftebt, forgfältig verschonen muffen. Sangen wir alfo von Leuten biefer Urt ab, und tragen fle une, ihren Untergeproneten. Etwas auf, mas zwar ichmierig, aber boch ausführbar ift, fo muffen wir uns buten, fie burch Ginmenbungen ju ermuden, ober burch geaußerte Beforaniffe perbrieflich zu machen; wir muffen vielmehr gleich jur Sache ichreiten, und Die Schwierigkeiten lies ber in Stillen burch Getuld und Muth gu überwinden fuchen, als und burch bas Auseinanberfeten berfelben beschwerlich zu machen. Man muß überhaupt wiffen, baß alles umftanbliche Auseinanderfenen, alles Abmagen ber Grunde für und mider, und alles bedachtsame Beraleichen perfchiebener fich barbietenber Dagregeln bier nicht an ihrem Orte find, weil fie anhaltenbe Aufmertfamfeit und Ropfbrechen erfobern. beffen man aar au gern überhoben fein mag. Dies Alles muffen wir für uns thun, und uns barauf einschränken, nur die Schluf. folgen unferer Untersuchungen und Ueberlegungen turz, Flar und faglich porzulegen. Mancher glaubt. fich baburch gelten zu machen, wenn er bei jebem Auftrage, ber ihm geschieht, bie mirklichen ober erbichteten Schwiericfeiten bauft, um fein nachberiges Berbienft, alle biefe Sinberniffe burch Rlugbeit, Muth und Bebarrlichfeit übermunden zu haben, in ein befto glanzenberes Licht au ftellen; allein er irret. Man haßt bie Schwies rigfeitemacher, und liebt nur Diejenigen, melde burch eine ichnelle, willige und freudige Thatigfeit bem fußen Babne ichmeicheln, bag man nur zu mollen brauche. um feinen Billen erfüllt au feben.

Noch verdienen folgende Alugheiteregeln, als unmittelbare Folgefäge aus den obigen brei Bahrnehmungen, gleichfalls ausgehoben zu werben:

6. Ermarte nie bei Leuten biefer Urt echtes Dens fchengefühl, d. i. mabres, inniges und mirtfames Theile nehmen an Dem, mas entweder die Menschheit überhaupt, ober bas Befte bes Baterlandes, ober auch nur bas Bohl einzelner Mitburger insbesondere betrifft, au finben, es mußte benn ber Fall fein, baß ihr eigener befonderer Bortheil unmittelbar damit jufammenhinge. Der große und mahre Gedante, baß bas besondere Bobl jebes einzelnen Staatsburgers in bas öffentliche Bobl bes gangen Staats ungertrennlich hineingewebt ift, und bie noch größere, und eben fo mabre Borftellung, baf bas Befte jedes menschlichen Ginzelwefens mit bem Beften bes gangen, über ben Erbball gerftreueten Denfchengeschlechts ausammenhangt - liegen für bie fleinliche. ichlaffe und felbitfüchtige Vorftellungsfraft üppiger. und burch Uepviafeit geschmächter Denfchen viel zu hoch, als bag bas matte Huge ihres Beiftes fie je erreichen konnte. Es erreicht fie nie, auch wenn man fie ibm noch fo nabe porbalten wollte ; benn in diesem Ralle ift ber Gegenstand ju groß, als baß es ihn umfpannen Fonnte. Es ift baber verforne Mube, folche Leute durch folde Beweggrunde rühren, und für uneigennübige, raterlandifche ober weltburgerliche Zwecke erwarmen an wollen. Spare biefe Muhe, und wenn bu je in ben Rall gerathen folltelt, die Mithulfe folder Menfchen au Dingen Diefer Urt nicht entbehren an fonnen, bann wende bich nicht an ihr Menschengefühl, sonbern unmittelbar an ihre Gitelfeit und Gelblucht, und - du wirft Erhörung finden.

ţ

ł

7. Ermarte von Leuten Diefer Urt, besonders von Denen unter ihnen, welche zu ber Rlaffe ber fogenann. ten Großen gehören - wie gutig und auvorkommenb fie auch fich ju bir berablaffen mogen - feine mabre Freundschaft, feine fortbauernbe Buneigung, teine bleibende Erfenntlichkeit fur Das, mas bu an beinem Bermogen, an beiner Rube und an beiner Gefundheit fur fie aufopferft. Es mare ein Bunder aller Bunder, wenn diefe Leute, Die von fruber Rindheit an gewöhnt merben, fich felbit für den Mittelvunft ber Schovfung. für bie allgemeine Sonne zu halten, um welche alle anbere Wefen, als abhanaige Rolgesterne, in gehörigem Abstande fich herumdreben muffen, um Sicht, Glang und Barme von ihnen ju empfangen - wenn biefe Leute, face ich. Temand in Ernft für ein Wefen ihres Gefchlechts ansehen, ihm in ber That mehr, als ihrem Binbspiele, ihrem Affen, ihrem Lieblingspferbe, ergeben fein, und ihm für Das, mas er für fle thut ober leibet, fich mirflich jur Danfbarfeit verbunden glauben konnten. Rannft du daher beinem Baterlaude, ober beinen Ditmenichen nüglich merben, ohne babei in ben unmit. telbaren Dienft folder Gotter ber Erbe gu treten, p, fo freue bich beines Blücks, und lag bich in burch fein auch noch fo glangendes Erbieten bewegen, ihnen bas armliche Theilchen Freiheit, mas ber Menfchheit etwa noch übrig gelaffen ift, vollig abzutreten! Denn Retten find Retten, auch wenn fle von Golb gefchmies bet und mit Cbelfteinen befest maren. Auch find bie Dienfte ber Großen, wie Leffing und Die Erfahrung fagen, in mehr ale Ginem Betrachte miflich und gefähre lich. und lohnen babei ber Drube, bes 3manges und ber Erniebrigung nicht, die fie foften.

Bermeide fle alfo, wenn bu fanuft. Ranuft bu bas

aber nicht, so merke bir wenigstens folgende Regeln ber Berschtigkeit, um sie nie aus der Acht zu lassen. Was für eine Klasse von Großen ich dabei im Gesicht habe, glaube ich schon bestimmt genug angegeben zu haben, um kein Misverständnis bei dir befürchten zu dürfen.

- 1) Je mehr bergleichen Große alfo, von welchen hier die Rebe ift, sich zu Liebkosungen und Bertraulich teiten gegen dich herablassen, besto ehrerbietiger sein eigenes Betragen gegen sie, und besto sorgfästiger hate bich, in den von ihnen angegebenen Ton der Bertraulichkeit einzustimmen.
- 2) Bemühe bich, ihnen so viel Achtung gegen bich einzuflößen, daß sie nie auf den für dich unglücklichen Einfall gerathen, dich zu ihrem Bertrauten und besondern Lieblinge zu mählen. Denn widerführe dir dieses, so mare es entweder um beine Ruhe, oder um deine Sischerbeit, oder um deine Tugend gethan; und das sind Dinge, die dir wichtiger sein muffen, als alle Gunst bezeigungen.
- 3) Kannst du es aber nicht vermeiben, daß ein Großer eine gewisse Juneigung gegen dich gewinnt, und wirst du gleichsam von ihm gezwungen, dir, wenn du mit ihm allein bist, einen vertrauten Ton gegen ihn zu erlanden, so tritt weuigstens, sobald ein Dritter dazukommt, augenblicklich in die Schranken der Shrfurcht zuruck, und verdirg den begünstigten Freund unter dem demüthigen Anstande eines unterthäuigen Dieners. Wander, der unter vier Augen dich zärtlich umarmt, dich vertraulich dei sich niedersehen und schwasen heißt, würde es dir nie vergeben, wenn du öffentlich dich um einige Linien weniger tief vor ihm neigtest, als der Hoffwang es ersobert.
  - 4) Lag bich von teinem Großen für teinen Preis

dum Beförberer seiner unsittlichen Bergnügungen gebrauchen, und sollte bein Weigern bir auch seine ganze Ungnabe zuziehen. Denn zu geschweigen, baß man Gott mehr gehorchen muß, als den Menschen, so ist es besser, einmahl wie ein braver Mann zu fallen, als tagtäglich wie ein Schurke kriechen zu mussen, und sich mit Füßen treten zu lassen. Das wurde aber über kurz oder lang zuverlässig die Folge sein, wenn du dich dazu hergäbest, der Bertraute und der Beförderer seiner Lüste zu sein. Denn auch der ärgste Wollustling unter den Großen verachtet in seinem Serzen Jeden, der ihm zur Befriedigung seiner Leidenschaften die Hand reicht, und er sucht des Niederträchtigen los zu werden, sobald er ihn entbehren kann.

1

5) Fügt es sich, baß du klüger, einsichtsvoller und edler, als der Große, bist, und dazu gehört zuweilen gar nicht viel, hüte dich, es ihn merken zu lassen, so lange dir an seiner Gunst noch etwas gelegen ist. Suche vielmehr alles Gute, was du sagst oder thust, so zu sagen, oder so zu thun, daß es das Ansehen gewinne, als wenn er selbst, wo nicht es gesagt oder gethan, doch wenigstens es gedacht und gewollt habe. Und sei versichert, es wird dir gar nicht schwer sallen, ihn dieses in ganzem Ernste glauben zu machen.

Dies sind freilich nur fehr wenige und fehr unvolls ftandige Borschriften, den kunftigen Sofmann zu bilden; aber da ich das Bertrauen zu der Borsehung habe, daß sie dir einen bessern und glücklichern Birkungekreis anweisen werde, so scheint es mir überfüssig, uns langer dabei auszuhalten. Laß uns also wieder zu dem vers mischten Saufen der üppigen und durch Ueppigkeit gesichwächten Beltleute überhaupt zurücktreten.

Bertraue Leuten biefer Urt nie ein Bebeimnif an, beffen Bemahrung bir wichtig ift. Es finben namlich hier eben diefelben Urfachen Statt, welche bem an. bern Geschlechte ben Bormurf ber Diauderhaftigfeit angezogen haben - Schwache, Leichtfinn, Gitclfeit! Schwäche macht, bak man, wenn man auch wollte, nicht Die Rraft befitt, Etwas gurudaubalten, mas gum Mus. bruche fich in une brangt; Leichtfinn, bag man, wenn man es auch fonnte, nicht ben Billen bazu bat: und Gitelfeit, welche fein, auch noch fo armfeliges Mittel. ich Bedeutsamfeit zu geben, perschmäht, findet auf mehr als Gine Beife ihre Rechnung babei, fein Geheimniß in fich verroften an laffen. Man gieht fo gern bie Hufmertfamteit ber Leute auf fich, und ein Gebeimniß, bas man enthüllt, ift ein fo ficheres Mittel bagu! weiset, daß man gemiffe Berbindungen haben muffe. Die fein Unberer hat; es zeigt, baß die und die Verfonen von Bichtigkeit Bertrauen in und feben muffen, weil fle und Dies und Das ins Dhr gefagt baben. Bie tounte man fo etwas in fich vergraben! Bie follte man nicht vielmehr eilen, es Jebem, ber es gu wiffen begehrt ober nicht begehrt, wieber ins Dhr ju fagen !

Es gehört überhaupt ein so hoher Grad von Seelenstärke und Rechtschaffenheit bazu, Andrer Geheimnisse gegen Jedermann tren zu verwahren, daß ich dir rathen muß, in diesem Punkte ein wenig mißtrauisch gegen alle Menschen zu sein, deren Schweigekraft du nicht schon bei mehr als Einer Probe völlig bewährt gefunden hast. Gemeine Seesenkräfte und gemeine Rechtschaffenheit können bei weiten keine sichere Gewähr dafür leiften. Auch gehört in der That etwas dichterischer Glaube an die Menschheit dazu, um versichert zu sein, daß Jemand, dem man sein Sebeimniß anvertraut, in einer fremden Ungelegenheit treuer und verschwiegener sein werbe, als der Unvertrauende es in seiner eigenen war. Konnte dieser sein eigenes Geheimniß nicht zurückhalten, wie kann er erwarten, daß Jener ein fremdes bewahren werde? Das Sicherste ist, Das, was Niemand wissen sou, Riemand zu sagen, sondern für sich allein zu behalten; denn wirklich ist es etwas sehr Seltenes, daß eine Sache, um welche schon zwei Personen wissen, nicht durch die zweite der dritten, durch diese der vierten, und durch die vierte aller Welt bekannt werde. Gleich einem Bache, der im Fortsließen breiter wird, dehnt sich das Geheimsniß in eben dem Maße, in welchem es sich von seiner Quelle entsernt, immer weiter und weiter aus, die es sich endlich in das Meer des öfsentlichen Geredes kürzt.

Also keine Vertraulichkeit in Dingen, die ohne Gesahr nicht bekannt werden können; das ist über diesem Punkt die erste und sicherste Klugheitsregel. Die zweite heißt: sein wichtiges Geheimniß Keinem anzuvertrauen, den man nicht schon bei unwichtigern Gezlegenheiten geprüft und bewährt gefunden hat. Die dritte: nie Schwache, Leichtsinnige, Gitle oder auch solche zu Vertrauten zu machen, die ohne dringende Nothsich erlaubten, das Geheimniß eines Dritten gegen uns zu verrathen. Es ist wenigstens allemahl sehr wahrsscheinlich, daß Derjenige, der auf Kosten eines Dritten gegen uns plauderte, auch auf unsere Kosten gegen einen Vierten zu plaudern nicht ermangeln werde.

Ich muß zu biesen Regeln noch brei andere hinzufügen, welche eben so wichtig sind. Die erste: verwahre bein Geheimniß sorgfältig; aber hüte dich auch eben so sorgfältig, die Leute merken zu lassen, daß du ein Geheimniß habest, und es für dich zu behalten gesonnen seist. Die zweite: errege über Dinge, die

E. Zheophron.

Niemand wiffen foll, die Neugierde der Leute gar nicht - und die ift unftreitig das Sicherfte - ober befriedige fie nie gur Salfte, fondern gang. Die britte endlich: mache ohne Roth niemahls ben Beheimnisvollen. Die Grunde Diefer Regeln liegen nicht tief. Es ift offenbar, bag bie Gitelfeit ber Leute, welchen man au erfennen gibt, bag man ihnen nicht traue, baburch graufam beleidigt wird, bag Derjenige, bem man bie eine Balfte eines Beheimniffes offenbart, die andere aber porenthält, baburch jum Unwillen gereigt, und bewogen wird, die ihm anvertraute Salfte um fo meniger au bemahren, und endlich, bag bas geheimnigvolle Wefen in Dingen , bei welchen feine fo große Borficht nothig iff. und entweder lächerlich ober verbachtig, in beiben Fallen aber nichts weniger als liebenswürdig macht. Dan liebt die Offenheit, fie fei mahr oder angenommen, und haft die Berftedtheit, weil fie theils unfere Gitelfeit und Neugierde beleidiget, theils eine gewiffe Furcht bei und erregt, die und um fo viel beschwerlicher fällt. weil fie unbestimmt und bunfel bleibt.

<sup>9.</sup> Bunschest du dir das Bohlwollen solcher Leute zu erwerben, so bemühe dich, durch gute Laune und Fröhtichteit ihr gesellschaftliches Bergnügen so sehr zu befördern, als du kannst. Bermagst du, sie angenehm zu unterhalten, so vermagst du Alles über sie. Die ist, wie ich schon einmahl bemerkt habe, das große, allgemein geliebte und allgemein bewunderte Berdienst, welches beinahe die Stelle eines jeden andern ersehen kann. Gute Laune ist überall willfommen, bose nirgends; jene öffnet und die Herzell willfommen, daß wir Eingang bei ihnen sinden, diese schließt sie vor und zu; jene macht, daß man unsere Fehler, diese,

Ī

daß man unsere Zugenden übersieht; jene ist das sicherste Mittel, Misverständnissen und Feindschaften vorzubeugen, oder wenn sie einmahl entstanden sind, sie geschwind wieder anszutisgen, diese ein offenliegender Zunder, welcher bei den unbedeutendsten Kleinigkeiten Feuer fängt und Funken sprüht, die die Herzen Aller gegen uns, wie das Unfrige gegen Alle, in lichten Flammen stehn.

Freilich ift diefe heitere und frohliche Gemutheftims mung eine Gottesgabe, die fostbarfte und munschenswürdigste unter allen, die einem Menschen hienieden gu Theil werden fann; aber muffen wir, weil fie bas ift, Die Sande in den Schoof legen und unthatig abwarten, daß fie und im Schlafe verlieben merde? Sind Befund: heit, Runftfähigkeiten und Glückguter nicht gleichfalls Ausguffe ber gottlichen Milbe : aber wer fagt, daß unfer Beftreben, fie ju bekommen, fie ju erhalten und ju vermehren, um defimillen überfluffig mare? Die Borfehung theilt ihre Gaben ja nicht durche Glückerad aus; fie will, daß mir uns darum bewerben follen, weil fie weiß, daß zugeworfene Guter uns nicht frommen, weder in leiblichen, noch in geistigen Dingen. Billft bu aber wiffen, wie du in beinem Alter (benn weiter bin mochte es, forge ich, zu fpat fein) es anzufangen habest, um feine gange Urt zu benten und zu empfinden in bas rofenfarbene Gemand einer guten und frohlichen Laune gu fleiden? Sore darüber meinen Rath, den bu auverläffig bemährt finden wirft:

Sorge, daß du durch Mäßigkeit, durch eine naturliche Lebensart, durch Vermeidung heftiger Leidenschaften und durch körperliche Geschäftigkeit deine Gesundheit erhaltest; wache unablässig über bein Gerz und über bein Gewissen, daß kein Laster sie bestecke,

teine unreine Begierbe bie garten Burgeln ber Selbstzufriedenheit benage; rotte alle eitle und ehrsüchtige Absichten mit Stumpf und Stiel bei bir aus, und pflanze an ibre Stelle bas eblere Gemachs ber Bescheibenbeit, ber leicht zu befriedigenden Gutmuthigfeit und ber seligen Begierbe, Boblsein und Freude rund um bich ber zu verbreiten : bute dich baneben vor übertriebenen Anstrengungen bes Beiftes jeber Art, und lag auf jegliche Arbeit eine verhältnismäßige Rube, auf jegliche Rube neue Arbeit, Körperbemeauna und Korperanstrengung folgen; endlich, mein Sohn, widerstehe mit aller Kraft, welche dir beiwohnt, den ersten Berfuchen. bie ber bose Geift ber Diffmutbiakeit und ber üblen Laune macht, fich beines Bergens zu bemächtigen, und glaube, daß auch bievon, wie von allem Bofen, gelte, bag man den ersten Schritt vermeiben muffe, menn man ben zweiten und britten in seiner Bemalt behalten will.

Durch eine treue und unabläffige Anwendung biefes bewährten Mittels wirft du — ich bin bir Burge bafür ben wünschenswürdigen Bweck, dir eine heitere und zur Freude gestimmte Gemutheart zu eigen zu machen, gewiß erreichen.

Da indeß auch die heiterste Seele je zuweilen ihre Berfinsterungen hat, und bei den vielfachen Stürmen, welchen das menschliche Leben ausgesest ist, nothwendig haben muß, so merke dir, mein Sohn, für Fälle dieser

Urt, wenn bu fie nicht wirft vermeiden konnen, noch Die Regel: baß, fo oft irgend ein Unmuth beine Seele umwölft hat, und nicht zu hoffen fleht, daß er fich werbe gerftreuen laffen, bu bich, wenns immer thulich ift, jeber Gefellichaft enthalten mogeft, die nur bes Bergnugens wegen jufammengekommen ift. Man murbe bir eber verzeihen, wenn bu ju einem Picknick fameft, ohne beine Schüffel beforgt zu haben, als wenn bu in einer folchen Gefellichaft erscheineft, ohne beinen Beitrag an guter Laune und Frohlichfeit mitzubringen. Denn ein flumpfer, migmuthiger und griesgramiger Gefellichafter trägt nicht nur nichts jur Bergrößerung bes gemeinschaftlichen Bergnugens bei, fondern er vermindert auch baffelbe burch ben unfehlbaren Ginfluß, ben feine bofe Laune auf die Unregung einer ahnlichen bei ben Uebriaen hat. Und bu wirft finden, daß bie Menfchen, vornehmlich biejenigen, auf welche wir hier besonders Rud. ficht nehmen, jede andere Beeintrachtigung viel gebulbiger, als bie Schmälerung ihres Bergnugens ertragen.

## 11. In Bezug auf die vierzehnte und funfzehnte Bahrnehmung.

Diese beiben Wahrnehmungen leiten zuvörderst, und zwar vorzüglich in hinsicht auf die verfeinerten Mensichenklassen, zu einer Klugheiteregel, die in ihrer Augemeinheit und ohne die ihr nöthigen nähern Bestimmungen und Ginschränkungen so lautet:

Berabfaume, bei dem Bestreben nach mahrer innerer Bollkommenheit, auch den außern Schein berselben nicht!

Aber jo allgemein ausgebruckt, wie ich fle hier abgefaßt

habe, wurde diese Regel manchem Migverständniffe und einer sehr verkehrten Unwendung ausgesett fein. Wir muffen sie also naber zu bestimmen suchen.

Es ist ausgemacht wahr, daß bei weiten die meisten Menschen mehr auf das Augere oder den Schein, als auf das Innere oder das Weisen der Dinge sehen, und in ihren Urtheilen und Neigungen mehr von Jenem, als von Diesem sich leiten lassen; aber es ist auch nicht minder wahr, daß ihre Eitelkeit nichts weniger an uns ertragen kann, als in die Augen fallende Bollkommenheiten, und daß man uns in den meisten Fällen eher den Besit wirklicher Tugenden und wahrer Berdienste, als den Schein oder das Bekanntwerden derselben zu Gute hält.

Es ist ferner im Allgemeinen wahr und ausgemacht, daß wir sowol aus Bescheibenheit, als aus Klugheit, unsere Zugenden und Berdienste mehr zu verbergen, als bekannt zu machen suchen mässen; aber es ist auch eben so wahr und ausgemacht, daß man uns, so lange man nicht weiß, was in uns steckt, vernachlässigen und keiner Ausmerksambeit würdigen wird.

Es ist endlich wahr und ausgemacht, daß echte Tugenden und wahre Vollkommenheiten, auch wenn unsere Bescheidenheit sie noch so sehr zu verbergen sucht, über turz oder lang dennoch von selbst bekannt zu werden psiegen; aber es ist auch auf der andern Seite durch vielfältige Ersahrungen gleichsalls entschieden, daß oft die besten und würdigsten Menschen von ihren Zeitgenoffen sach durchgängig verkannt wurden, und die Uchtung und Liebe, die sie bei ihren Ledzeiten verdient hateten, erst nach ihrem Tode bei einer gerechtern Nachwelt sanden.

Lauter Widerspruche, Die, wenn wir fie verfolgen

wollten, ohne erst einen allgemeinen Ueberblick ber vorliegenden Gegenstände angestellt zu haben, uns in ein Irrgewinde von Betrachtungen führen würden, aus dem wir uns schwerlich wieder heraussinden könnten. Laß uns also einen Standpunkt nehmen, auf dem wir die Verwickelung jener sich durchkreuzenden Erfahrungsfäße und ihr endliches Busammentressen — denn es ist ja unmöglich, daß wirkliche Erfahrungen sich wirklich wiedersprechen sollten — übersehen können. Und nun bermerke:

1. Es gibt einige Tugenben, Berbienfte und Boll: kommenheiten, welche junachst nicht sowol ber Verson, an ber fle mahrgenommen werben, felbit, als vielmehr ber menschlichen Gesellschaft überhaupt, und Jebem, ber mit einer folden Verfon in irgent einem Berhaltniffe fteht, inebefondere ju Statten ju tommen icheinen. Ich fage, fcheinen; benn in ber That gibt es feine einzige menschliche Tugend, bie, indem fie Undern nütt, nicht auch zugleich ihrem Beffber Bortheil brachte. Aber bei einigen fällt bis nicht fogleich ins Auge, und die meisten Meuschen urtheilen, wie wir wissen, nur uach Dem, mas in die Augen fallt. Das find a. B. bie Tugenden ber Redlichfeit, ber Uneigennütigfeit, ber Sanftmuth , ber Befälligfeit , ber Dienstfertigfeit , ber Freundlichkeit, ber Bescheidenheit u. f. m. Bon folden verlangen nun unfere Mitmenfchen, nicht nur, bag wir fle befigen, fondern auch, daß wir fle bei jeder Belegen: beit ihnen zeigen und beweisen follen. Aber moblverftanden! nicht burch Borte und mortliche Berficherungen - benn biefen traut man, burch Erfahrung gewisiget, wenig - fonbern burch bie That und burch biejenigen außeren Beichen, welche man, gleich Banknoten und Bechfeln, für baare Munge annehm-

- ju wollen, nun einmahl einig geworden ift. Won die fen Tugenden also muß man nicht bloß das Befen, son dern, so sehr man kann, auch den Schein anzunehmen und bei jeder Gelegenheit zu behaupten suchen, überzeugt, daß man den Leuten nie zu viel davon zeigen kann, und daß sie uns den Besit derfelben nie beneiden werden.
- 2. Es gibt unter ben übrigen Tugenden, Die fich aunachft auf die Perfon, die fle ansubt, felbft zu beziehen icheinen, einige, beren Gegentheil Allen, Die es mabrnehmen, auf eine fo mibrige und etelhafte Beife in die Augen fällt, daß man auch bei diesen nicht bloß die Sache, fondern augleich ben Schein verlangt. Dazu geboren 4. B. die Mäßigkeit, nicht bloß im Effen und Erinten, fondern auch in Unsehung jeder andern Begierte und Leidenschaft, die Reinlichkeit, die Ordnungsliche, die Chrbarkeit, die Reufchheit u. f. w. Lauter Tugen ben, beren Gegentheil sowol bas fittliche Gefühl ber beffern Menfchen , als ben Gefchmack ober Schonheite finn, ja sogar bas Auge und die übrigen forverlichen Sinne ber Minderauten zu fehr beleidiget, als baf fie nicht Alles. mas felbit nur ihre Ginbildungstraft baran erinnern tann, verabicheuen follten. Much biefe Zugenben muß man baber nicht bloß zu besiten freben , fonbern auch ben Schein bes Begentheils auf jebe mogliche Beife von fich zu entfernen fuchen.
- 3. Es gibt aber noch andere Tugenben, Berdienste und Bollkommenheiten, welche ihren Bester zu sehr auszeichnen, und ihm da, wo sie erkannt werden, zu viel Achtung und Shre zuziehen, als daß die Sitelskeit und Selbsucht Derer, die ihm darin nachstehen, gleichgultig dabei bleiben könnten. Dazu gehören z. B. große Kenntnisse, Kunstertigkeiten und Geschicklichkeiten ieder Art, und von den stttlichen Tugenden diejenigen

Grade, melde ben Besiter berfelben über bie gewöhn-:02! liche Menschheit erheben. Diese muß man, wenn man ĉ ₩3 ben meiften Menschen nicht mißfallen will, mehr zu ver-NE S bergen, als an den Zag ju legen suchen, boch fo, baß 10.52 man nicht gerade etwas fage ober thue, was auf bas :42.3 Gegentheil davon konnte schließen laffen. Der einzige CLOR Fall, wo es rathfam ift, Bortrefflichkeiten diefer Urt, M. wiewol immer mit großer Bescheibenheit, ju außern, ift ber, wenn man mit Leuten von gleichen ober größern 6 m. Berdiensten zu thun hat, die es nicht schmerzen kann, , Se etwas von Dem, mas fie felbft in Ueberschwang befigen, ELT. auch bei une ju finden. Sochftsprafaltig aber muffen L. N wir bergleichen Meußerungen folchen Leuten gegenüber TC 3 vermeiden, die auf die nämlichen Trefflichkeiten Unwruch m: machen, ohne fie wirklich ju befiten. Diefe murben fich baburch gedemuthiget und in ben Augen ber Unmefen-W. ben gernichtet fühlen; ein Befühl, welches tief ju Ber-GG gen ju geben und Dem, ber es veranlagt, nie vergeben 3de an werden pfleat.  $r \beta$ 

163

1

į.

ń

ġ

ø

į.

ŧ

į

•

Diese brei Bemerkungen sind, glaube ich, hinreichend, das Widersprechende in den obigen Ersahrungen aufzutösen und zu vereinigen, und wer sich in seinem ganzen Benehmen gegen Andere danach richtet, der wird nicht leicht zu besorgen haben, weder gänzlich verkannt zu werden, noch die Sitelkeit und Selbsucht der Menschen durch seine Tugenden und Bollkommenheiten in einiger Allgemeinheit wider sich aufzubringen. Wäre aber auch Beides auf eine Zeit lang und bei einigen Klassen von Menschen dennoch nicht ganz zu vermeiden, wie denn das unter gewissen Umständen gar wohl der Fall sein kann: nun so hat es damit wenig auf sich, und so müssen wir uns in solchen Fällen theils mit unsern innern Bewußtsein, theils mit der doppelten Ersahrung zu trö-

sten wissen, daß der Mensch, der es allen Leuten recht machte, und Allen gestel, erst noch geboren werden soll, und daß ein an sich lauterer Quell zwar wol auf eine Beit lang, aber nicht für immer getrübt werden Fann. Dis führt mich auf die Betrachtung des Werthes, den wir auf das Urtheil der Menschen über uns und unfere Handlungen überhaupt zu legen haben. Laß und auch diesen auf die Wage der Vernunft bringen.

Benn ich ein Freund von sonderbarer Stellung einfacher Gedanken wäre, so würde ich sagen: das Urtheil der Menschen über uns und unsere Handlungen sei die wichtigste und zugleich die allernichtswürdigste Sache von der Welt; es hänge lediglich von uns ab, und es hänge wiederum auch ganz und gar nicht von uns ab; es sei ei unserer sorgfältigsten Ausmerksamkeit werth, und es verdiene ganz und gar nicht, daß wir im geringsten uns darum bekümmern. Allein da ich mehr Zeit und Worte gebrauchen würde, diese sinn ihrer natürlichen und schlichten Gestalt zu zeigen, so schlage ich, meiner Gewohnheit nach, lieber diesen lesten Weg ein.

Allerbings ift ber Menschen Urtheil über uns eine Sache von großer Wichtigfeit, weil unser gutes Fortstommen in ber Welt, ber glückliche Fortgang unserer Geschäfte und überhaupt ein großer Theil unserer aus Beren Glückseligkeit bavon abhangen. Allerbings verbient es baher unsere große Ausmerksamkeit, und es ist flug und weise gehandelt, daß wir uns bestreben, nichts zu reden oder zu thun, was mit Recht getadelt werden kann. Allerdings hangt endlich auch unser guter Name in so fern von uns ab, daß wir es durch ein kluges und

rechtschaffenes Betragen dahin zu bringen vermögen, daß wenigstens die Weisesten und Rechtschaffensten unter unfern Mitbürgern nicht umbin können, im Ganzen genommen, eine gute Meinung von uns zu haben. Dis Alles ist von selbst einseuchtend, und gründet sich auf Erfahrungen, die Jeder darüber zu Rathe ziehen kann. Aber nun laß uns auch die andere Seite betrachten.

ì

t

Ist es recht, auf das Urtheil der Menschen, so wichtig es immer für uns sein mag, Rücksicht zu nehmen, wenn Vernunft und Pflichtgefühl nach deutlich erstannten überwiegenden Gründen einmahl entschieden haben? Hängt es in jedem Falle von uns ab, auch die Leichtsinnigen und Thoren, auch die neidischen und versleumderischen Menschen durch unser Verhalten zu bestriedigen? Und ist es daher weise, den Tadel solcher Leute zu Herzen zu nehmen, sich darüber zu härmen, sich wol gar in rechtmäßigen und vernünstigen Harmen, sich wol gar in rechtmäßigen und vernünstigen Handlungen dadurch stören zu lassen. Es ergibt sich abermahls ganz von selbst, daß alle diese Fragen mit neint zu beantworten sind. Laß uns nun, nach dieser Auseinandersetzung, diesenigen Verhaltungsregeln merken, welche daraus hergeleitet werden können.

1. Sorge ja bafür, daß bein Betragen im Umgange und in Geschäften den Beifall der weisen und guten Menschen habe. Dahin wirst du es aber in den meisten Fällen sider bringen können, wenn dein Betragen, so weit die menschliche Unvollkommenheit es gestattet, immer klug, rechtmäßig und gewissenhaft zugleich ist. Ich sage: in den meisten Fällen; denn zuweilen geräth man freilich wol in Lagen und Umstände, die keine menschliche Seele, außer der unsrigen, so ganz nach allen ihren Seiten zu übersehen vermag, und weische eine Art zu handeln ersodern, die von der gewer-

lichen weit abweicht, und die daher von allen Menschen, selbst von den guten und weisen, getadelt zu werden pflegt, weil die gesammten Gründe unsers Bersahrens nur uns selbst und dem Alwissenden allein bekannt find. Aber in Fällen dieser Art sei unbekümmert, mein Sohn! Denn wenn nur unser Gewissen rein geblieben ist, so dürsen wir versichert sein, daß die Bernunstmäßigkeit unsers Betragens früh oder spät in einem hellern Lichte erscheinen werde, und daß alsdann die kleinen Flecken, welche der unverdiente Tadel auf unsern guten Namen spriste, sich von selbst wieder verlieren werden.

- 2. In allen folden Fällen aber, in welchen ber außere Schein miber bich ift, weil bie mahren Bemeggrunde beiner Sandlungen nur Gott und bir befatnt find, fei nicht fo ftolg auf beine Tugend, bag bu ben Zadel ber beffern Menichen für gar nichts achten follteft. Belehre vielmehr, wenns immer moglich ift, wenigstens Einige berfelben über die mahren Urfachen, welche bich bewogen haben, so und nicht anders zu handeln, und fohne badurch ihren Berftand und ihr Sera mit bir und beinem Betragen wieder and. Diefe werden bann, weil fie gute Menschen und beine Freunde zugleich find, fich eine Ungelegenheit baraus machen, bich auch bei Undern ju vertreten, und, wofern die Grunde, welche bein Berfahren rechtfertigen, von der Urt find, daß fie nicht befannt gemacht werden durfen, fich mit ihrem gangen Unfehn bafür verburgen, daß du folche Grunde wirtlich gehabt habest. Und mehr bedarf es gemeiniglich nicht, um bem verleumderischen Berede ein Ende ju machen.
- 3. Sollte es sich aber gleichwol je ereignen, daß Bernunft und Gewissen etwas von dir verlangten, wovon du voraussähest, daß das Urtheil der gangen Belt sich dawider erklären und daß es dir unmöglich fallen werde,

ķ.

\*

ĕ

Ė

ż

ì.

24. 35

غا

ď

1

ŗ

1

Ж

\*

Ţ

h:

h, :

ġΙ

M, \$

nt.

\*

11.

guN

1 90

DE DE

ŊŔŠ

n/F

Relt #

1 100

auch nur einen Einzigen von ber Rechtmäßigkeit beines Werfahrens zu überzeugen, so verschmähe großmüthig und standhaft das Urtheil der ganzen Welt, und thue herzhaft, was Bernunst und Gewissen von dir verlangen. Denn keines Menschen gute Meinung von dir muß dir so theuer sein, als das Bewußtsein, vor Gott und deinem Gewissen recht gehandelt zu haben, und sollte dein ganzes irdisches Glücksgebäude darüber zerstrümmern. Das Gesühl, rechtschaffen gehandelt zu haben, wird ein hinlänglicher Ersap dafür sein.

4. Berachte übrigens, im Bewußtsein beiner Unichuld und Rechtschaffenheit, von gangem Bergen bas Begifch und Geflatiche ber Berleumbung, als eine Sache, melde Reiner, ale etwa ber in jedem Betracht gang unbebeutenbe Menich, vermeiben fann, welche beinem eigentlichen auten Namen auch aar nicht schabet. und welche baber auch gar nicht werth ift . daß ein Denich von Berftand und Beltkenntniß fich im minbeften barum bekummere. Denn je mehr du vor Undern bervorftechen wirft, je größer beine Tugenden und Berbienfte fein werben, und je mehr bu bich bestreben wirft, bie Bernunft jur Schieberichterinn über alle beine Sandlungen zu machen, besto weniger wird man bich und bein Betragen faffen fonnen, befto weniger wird man es bir verzeihen, bag bu nicht bift, wie andere Denschenkinder, besto eifriger wird man fich bemüben, bich aus beinen höbern Rreisen in feine eigenen binabaugieben \*).

<sup>\*),</sup> Gludlich ift der Mann, der, mehr bemuht, den Beifall ber Menschen ju verdienen, als ihn ju erhalten, seine Pflichten gegen fie erfült, ohne seine Zufriedenheit, von ihrer Berechtigkeit oder Dantbarkeit abbangig ju machen! Getreu seiner eigenen Ueber-

keine unreine Begierbe bie garten Burgeln ber Selbstaufriedenheit benage; rotte alle eitle und ehrfüchtige Abfichten mit Stumpf und Stiel bei bir aus, und pflanze an ihre Stelle bas eblere Gemachs ber Bescheibenheit, ber leicht zu befriedigenden Gutmutbigfeit und ber feligen Begierde, Bohlfein und Freude rund um bich her zu verbreiten ; hute bich baneben vor übertriebenen Anstrengungen bes Beiftes jeder Art, und lag auf jegliche Arbeit eine verbaltnismäßige Rube, auf jegliche Ruhe neue Arbeit, Korperbewegung und Rorperanftrengung folgen; end= lich, mein Sohn, widerstehe mit aller Kraft, welche bir beiwohnt, ben ersten Bersuchen, bie der bose Geift ber Migmuthigkeit und ber üblen Laune macht, sich beines Bergens au bemächtigen, und glaube, baß auch hievon, wie von allem Bofen, gelte, baß man den ersten Schritt vermeiben muffe, wenn man ben zweiten und britten in feiner Gemalt behalten will.

Durch eine treue und unabläffige Anwendung diefes bewährten Mittels wirst du — ich bin dir Burge bafür ben wünschenswürdigen Bweck, dir eine heitere und zur Freude gestimmte Gemutheart zu eigen zu machen, gewiß erreichen.

Da indes auch die heiterste Seele je zuweilen ihre Berfinsterungen hat, und bei den vielsachen Stürmen, welchen das menschliche Leben ausgesest ist, nothwendig haben muß, so merke dir, mein Sohn, für Fälle diefer

1

Í

t

1

¥

į

ø

ġ.

S M

10

Mi

110

Óß

ieila!

GIN

other

alle #

Art, wenn bu fie nicht wirft vermeiden konnen, noch bie Regel: bag, fo oft irgend ein Unmuth beine Seele ummölft hat, und nicht zu hoffen fteht, daß er fich werbe gerftreuen laffen, bu bich, wenns immer thulich ift, jeber Gefellichaft enthalten mogeft, die nur bes Bergnugens megen ausammengefommen ift. Man murbe bir eber verzeihen, wenn bu ju einem Didnick fameft, ohne beine Schuffel beforgt zu haben, als wenn bu in einer folchen Gefellichaft erscheineft, ohne beinen Beitrag an guter Laune und Frohlichkeit mitzubringen. Denn ein ftum. pfer, migmuthiger und griesgramiger Gefellichafter trägt nicht nur nichts jur Bergrößerung bes gemeinschaftlichen Vergnügens bei, sondern er vermindert auch baffelbe burch ben unfehlbaren Ginfluß, ben feine bofe Laune auf die Unregung einer ahnlichen bei ben Uebrigen hat. Und bu wirft finden, bag bie Menschen, pornehmlich biejenigen, auf welche wir hier besonders Ruck. ficht nehmen, jede andere Beeintrachtigung viel gedulbiger, als bie Schmälerung ihres Bergnügens ertragen.

11. In Bezug auf bie vierzehnte und funfzehnte Bahrnehmung.

Diese beiden Wahrnehmungen leiten zuvörderst, und zwar vorzüglich in hinsicht auf die verseinerten Mensichenklassen, zu einer Klugheitsregel, die in ihrer Augemeinheit und ohne die ihr nöthigen nähern Bestimmungen und Ginschränkungen so lautet:

Berabfaume, bei bem Bestreben nach mahrer innerer Bollkommenheit, auch ben außern Schein berselben nicht!

Aber fo allgemein ausgebruckt, wie ich fie hier abgefaßt

habe, wurde biese Regel manchem Migverständniffe und einer sehr verkehrten Unwendung ausgesett sein. Wir muffen sie also naber zu bestimmen suchen.

Es ist ausgemacht wahr, daß bei weiten die meisten Menschen mehr auf das Aeußere oder den Schein, als auf das Innere oder das Wesen der Dinge sehen, und in ihren Urtheilen und Neigungen mehr von Jenem, als von Diesem sich leiten lassen; aber es ist auch nicht minder wahr, daß ihre Sitelkeit nichts weniger an uns ertragen kann, als in die Augen kallende Bollkommenheiten, und daß man uns in den meisten Fällen eher den Besit wirklicher Tugenden und wahrer Verdienste, als den Schein oder das Bekanntwerden derselben zu Gute hält.

Es ist ferner im Allgemeinen wahr und ausgemacht, daß wir sowol aus Bescheidenheit, als aus Klugheit, unsere Zugenden und Berdienste mehr zu verbergen, als bekannt zu machen suchen muffen; aber es ist auch eben so wahr und ausgemacht, daß man uns, so lange man nicht weiß, was in uns steckt, vernachlässigen und keiner Ausmerksambeit würdigen wird.

Es ist enblich mahr und ausgemacht, daß echte Tugenden und wahre Bollsommenheiten, auch wenn unsere Bescheidenheit sie noch so sehr zu verbergen sucht, über turz oder lang dennoch von selbst bekannt zu werden psiegen; aber es ist auch auf der andern Seite durch vielfältige Ersahrungen gleichsalls entschieden, daß oft die besten und würdigsten Menschen von ihren Beitgenoffen salt durchgängig verkannt wurden, und die Achtung und Liebe, die sie bei ihren Ledzeiten verdient hateten, erst nach ihrem Tode bei einer gerechtern Nachwelt fanden.

Lauter Wiberfpruche, bie, wenn wir fie verfolgen

wollten, ohne erst einen allgemeinen Ueberblick ber vorliegenden Gegenstände angestellt zu haben, und in ein Irrgewinde von Betrachtungen führen würden, aus dem wir und schwerlich wieder heraussinden könnten. Laß und also einen Standpunkt nehmen, auf dem wir die Berwickelung jener sich durchkreuzenden Ersahrungssäpe und ihr endliches Busammentresten — denn es ist ja unmöglich, daß wirkliche Ersahrungen sich wirklich wiedersprechen sollten — übersehen können. Und nun bermerke:

1. Es gibt einige Tugenden, Berdienste und Boll: kommenheiten, welche junachft nicht fowol ber Verfon, an ber fie mahrgenommen werben, felbit, als vielmehr ber menschlichen Gesellschaft überhaupt, und Jebem, ber mit einer folchen Person in irgend einem Berhaltniffe fteht, inebefondere ju Statten ju tommen fchei-3ch fage, fcheinen; benn in ber That gibt es feine einzige menschliche Tugend, bie, indem fie Undern nüst, nicht auch zugleich ihrem Befiger Bortheil brachte. Aber bei einigen fällt bis nicht fogleich ins Auge, und bie meisten Menschen urtheilen, wie wir wiffen, nur uach Dem, was in die Augen fällt. Das find g. B. bie Tugenden ber Redlichkeit, ber Uneigennütigfeit, ber Sanftmuth, ber Befälligfeit, ber Dienftfertigfeit, ber Freundlichkeit, ber Bescheidenheit u. f. w. Bon folden verlangen nun unfere Mitmenschen , nicht nur, bag wir fle befigen, fondern auch, bag wir fle bei jeder Belegenbeit ihnen zeigen und beweisen follen. Aber mohlverfanden! nicht durch Borte und wortliche Berficherungen - benn biefen traut man, burch Erfahrung ge: witiget, wenig - fondern burch bie That und burch biejenigen außeren Beichen, welche man, gleich Bantnoten und Bechfeln, für baare Dunge annehmen

į

16

ju wollen, nun einmahl einig geworden ift. Bon diefen Tugenden alfo muß man nicht bloß bas Befen, fondern, fo fehr man kann, auch den Schein anzunehmen
und bei jeder Gelegenheit zu behaupten suchen, überzeugt,
daß man den Leuten nie zu viel davon zeigen kann, und
daß sie uns den Besit derselben nie beneiden werben.

- 2. Es gibt unter ben übrigen Tugenden, die fich aunachft auf die Perfon, die fie ausübt, felbft ju beziehen icheinen, einige, beren Gegentheil Allen, Die es mahrnehmen, auf eine fo mibrige und etelhafte Beife in Die Mugen fällt, bag man auch bei biefen nicht bloß bie Sache, fondern augleich ben Schein verlangt. Dazu gehoren 3. B. die Mäßigkeit, nicht bloß im Effen und Erinten, fondern auch in Unfehung jeder andern Begierbe und Leidenschaft, die Reinlichkeit, die Ordnungsliebe, die Chrbarkeit, die Reufchheit u. f. w. Lauter Zugenden, beren Gegentheil sowol das sittliche Gefühl ber beffern Menichen , als ben Geschmack ober Schonheits. finn, ja spaar bas Quae und die übrigen forverlichen Sinne ber Minderauten au fehr beleidiget, als baß fie nicht Alles, mas felbit nur ihre Ginbildungefraft baran erinnern fann, verabicheuen follten. Auch biefe Zugenben muß man daber nicht bloß zu besiten ftreben, fondern auch ben Schein bes Begentheils auf jede mogliche Beife von fich zu entfernen fuchen.
- 3. Es gibt aber noch andere Tugenben, Berdienste und Bollfommenheiten, welche ihren Bester zu sehr auszeichnen, und ihm da, wo sie erkannt werden, zu viel Achtung und Shre zuziehen, als daß die Sitelskeit und Selbsucht Derer, die ihm darin nachstehen, gleichgultig dabei bleiben könnten. Dazu gehören z. B. große Kenntnisse, Kunstertigkeiten und Geschicklichkeiten ieder Art, und von den stttlichen Tugenden diesenigen

Grade, welche den Besiter berfelben über die gewöhnliche Menschheit erheben. Diese muß man, wenn man ben meiften Menschen nicht mißfallen will, mehr au verbergen, ale an den Zag ju legen fuchen, boch fo, baß man nicht gerade etwas sage oder thue, was auf bas Gegentheil bavon konnte Schließen laffen. Der einzige Fall, wo es rathfam ift, Bortrefflichfeiten biefer Urt, wiewol immer mit großer Bescheidenheit, ju außern, ift ber, wenn man mit Leuten von gleichen ober größern Berdiensten zu thun bat, die es nicht ichmergen fann, etwas von Dem, mas fie felbit in Ueberichwang befiten, auch bei uns ju finden. Sochftsorgfältig aber muffen wir bergleichen Meußerungen folchen Leuten gegenüber vermeiden, die auf die nämlichen Trefflichkeiten Unspruch machen, ohne fie wirklich zu befiben. Diefe murben fich baburch gedemuthiget und in ben Augen ber Unmefenben gernichtet fühlen; ein Gefühl, welches tief au Bergen gu geben und Dem, ber es veranlagt, nie veraeben au werden pflegt.

Diese brei Bemerkungen sind, glaube ich, hinreichend, bas Widersprechende in den obigen Ersahrungen aufzustösen und zu vereinigen, und wer sich in seinem ganzen Benehmen gegen Andere danach richtet, der wird nicht leicht zu besorgen haben, weder gänzlich verkannt zu werden, noch die Sitelkeit und Selbsucht der Meuschen durch seine Tugenden und Bollkommenheiten in einiger Allgemeinheit wider sich aufzubringen. Wäre aber auch Beides auf eine Zeit lang und bei einigen Klassen von Menschen dennoch nicht ganz zu vermeiden, wie denn das unter gewissen Umständen gar wohl der Fall sein kann: nun so hat es damit wenig auf sich, und so müssen wir uns in solchen Fällen theils mit unsern innern Bewußtsein, theils mit der doppelten Ersahrung zu trö-

sten wissen, daß der Mensch, der es allen Leuten recht machte, und Allen gesiel, erst noch geboren werden soll, und daß ein an sich lauterer Quell zwar wol auf eine Beit lang, aber nicht für immer getrübt werden kann. Dis führt mich auf die Betrachtung des Werthes, den wir auf das Urtheil der Menschen über uns und unsere Handlungen überhaupt zu legen haben. Laß uns auch diesen auf die Wage der Vernunft bringen.

Benn ich ein Freund von sonderbarer Stellung einfacher Gedanken wäre, so würde ich sagen: bas Urtheil ber Menschen über uns und unsere Handlungen sei bie wichtigste und zugleich die allernichtswürdigste Sache von der Welt; es hänge lediglich von uns ab, und es hänge wiederum auch ganz und gar nicht von uns ab; es sei unserer sorgfältigsten Ausmerksamkeit werth, und es verdiene ganz und gar nicht, daß wir im geringsten uns darum bekümmern. Allein da ich mehr Beit und Worte gebrauchen würde, diese sinn ihrer natürlichen und schlichten Gestalt zu zeigen, so schlage ich, meiner Gewohnheit nach, lieber diesen lesten Weg ein.

Allerdings ift ber Menfchen Urtheil über uns eine Sache von großer Wichtigkeit, weil unfer gutes Fortstommen in ber Welt, ber glückliche Fortgang unferer Geschäfte und überhaupt ein großer Theil unserer ausgeren Glückseligkeit davon abhangen. Allerdings verbient es daher unsere große Ausmerksamkeit, und es ist klug und weise gehandelt, daß wir uns bestreben, nichts zu reden oder zu thun, was mit Recht getadelt werden kann. Allerdings hangt endlich auch unser guter Name in so fern von uns ab, daß wir es durch ein kluges und

ĭ

ĺ

t

rechtschaffenes Betragen dahin zu bringen vermögen, daß wenigstens die Weisesten und Rechtschaffensten unter unsern Mitbürgern nicht umbin können, im Ganzen genommen, eine gute Meinung von uns zu haben. Dis Alles ist von selbst einleuchtend, und gründet sich auf Erfahrungen, die Jeder darüber zu Rathe ziehen kann. Aber nun laß uns auch die andere Seite betrachten.

Ist es recht, auf das Urtheil der Menschen, so wichtig es immer für und sein mag, Rückscht zu nehmen, wenn Bernunft und Pslichtgefühl nach deutlich erfannten überwiegenden Gründen einmahl entschieden haben? Hängt es in jedem Falle von uns ab, auch die Leichtsinnigen und Thoren, auch die neidischen und versleumderischen Menschen durch unser Berhalten zu bestriedigen? Und ist es daher weise, den Tadel solcher Leute zu Herzen zu nehmen, sich darüber zu härmen, sich wol gar in rechtmäßigen und vernünstigen Handlungen dadurch stören zu lassen zu beies Fragen mit nein! zu beantworten sind. Laß uns nun, nach dieser Auseinandersetzung, diesenigen Verhaltungsregeln merken, welche daraus hergeleitet werden können.

1. Sorge ja bafür, daß bein Betragen im Umgauge und in Geschäften ben Beifall ber weisen und guten Menschen habe. Dahin wirst du es aber in ben meisten Fällen sicher bringen können, wenn bein Betragen, so weit die menschliche Unvollkommenheit es gestattet, immer klug, rechtmäßig und gewissenhaft zugleich ist. Ich sage: in den meisten Fällen; benn zuweilen geräth man freilich wol in Lagen und Umstände, die keine menschliche Seele, außer der unsrigen, so ganz nach allen ihren Seiten zu übersehen vermag, und welche eine Art zu handeln ersodern, die von der gewöhn-

lichen weit abweicht, und die daher von allen Menschen, selbst von den guten und weisen, getadelt zu werden pflegt, weil die gesammten Gründe unsers Versahrens nur und selbst und dem Alwissenden allein bekannt sind. Aber in Fällen dieser Art sei unbekümmert, mein Sohn ? Denn wenn nur unser Gewissen rein geblieben ist, so dürsen wir versichert sein, daß die Vernunstmäßigkeit unsers Vetragens früh oder spät in einem hellern Lichte erscheinen werde, und daß alsdann die kleinen Flecken, welche der unverdiente Tadel auf unsern guten Namen spriste, sich von selbst wieder verlieren werden.

- 2. In allen folchen Fällen aber, in welchen ber außere Schein wider dich ift, weil die mahren Bemeggrunde beiner Sandlungen nur Gott und bir befant find, fei nicht fo ftolg auf beine Tugend, bag bu ben Zadel der beffern Menschen für gar nichts achten follteft. Belehre vielmehr, wenns immer möglich ift, wenigstens Ginige derselben über die mahren Urfachen, welche bich bewogen haben, so und nicht anders zu handeln, und fohne dadurch ihren Berftand und ihr Berg mit bir und beinem Betragen wieber aus. Diefe werben bann, weil ffe aute Menschen und beine Freunde zugleich find, fich eine Ungelegenheit baraus machen, bich auch bei Unbern ju vertreten, und, wofern bie Grunde, welche bein Berfahren rechtfertigen, von der Urt find, daß fie nicht befannt gemacht werden durfen, fich mit ihrem gangen Unfehn dafür verburgen, daß du folche Grunde mirtlich gehabt habest. Und mehr bedarf es gemeiniglich nicht. um bem verleumderischen Gerebe ein Ende ju machen.
- 3. Sollte es sich aber gleichwol je ereignen, daß Bernunft und Gewissen etwas von dir verlangten, wovon du voraussähest, daß das Urtheil der ganzen Welt sich dawider erklären und daß es dir unmöglich fallen werde,

ļ

auch nur einen Einzigen von ber Rechtmäßigkeit beines Werfahrens zu überzeugen, so verschmähe großmüthig und standhaft das Urtheil der ganzen Welt, und thue herzhaft, was Bernunft und Gewissen von dir verlangen. Denn keines Menschen gute Meinung von dir muß dir so theuer sein, als das Bewußtsein, vor Gott und deinem Gewissen recht gehandelt zu haben, und sollte dein ganzes irdisches Glücksgebäude darüber zertrümmern. Das Gesühl, rechtschaffen gehandelt zu haben, wird ein hinlänglicher Ersap dafür sein.

4. Berachte übrigens, im Bewußtsein beiner Unidulb und Rechtschaffenheit, von gangem Bergen bas Bezisch und Geklatiche ber Berleumbung, als eine Sache, welche Reiner, ale etwa ber in jedem Betracht gang unbedeutende Menich, vermeiben fann, welche beinem eigentlichen auten Namen auch gar nicht ichabet, und welche baber auch gar nicht werth ift, bag ein Menich pon Berftand und Beltkenntnig fich im minbeften barum befummere. Denn je mehr bu por Andern berporftechen wirft, je größer beine Tugenden und Berdienfte fein werden, und je mehr bu bich bestreben wirft, die Bernunft jur Schiederichterinn über alle beine Sandlungen zu machen, besto weniger wird man bich und bein Betragen faffen konnen, besto weniger wird man es bir verzeihen, bag bu nicht bift, wie andere Den-Schenkinder, besto eifriger wird man fich bemühen, bich aus beinen höbern Rreifen in feine eigenen bingbaugieben \*).

<sup>\*),</sup> Gludlich ift der Mann, der, mehr bemuht, den Beifall der Menschen zu verdienen, als ihn zu erhalten, seine Pslichten gegen sie erfült, ohne seine Zufriedenheit, von ihrer Berechtigteit oder Danstett abhängig zu machen! Getreu seiner eigenen \*

Und das werden gerade Diejenigen am eifrigsten thun, die dir ins Angesicht die meisten Schmeicheleien sagen! Auch das mußt du wissen, damit du nicht unerfahrner Weise Rechenpsennige für Dukaten haltest, und dich nicht auf einen Reichthum verlassest, von dem es sich, wenns zum Umsaße kommt, gar bald zu zeigen psiegt, daß er aus lauter falschen Münzen bestehe. Aber die bezieht sich auf die letzte unter den obigen Beodachtungen, deren anwendbare Schlußsolgen ich nun gleichsfalls noch besonders ausziehen muß.

## 12. In Bezug auf bie fechzehnte Bahrnehmung.

1. Salte die Menschen, besonders die verfeinerten, nie für Das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen; denn in der Regel sind sie etwas ganz anders, oft gerade das Gegentheil davon. Ich sage in der Regel; denn es ist Gottlob! nicht zu läugnen, daß man hin und wieder auch wol je zuweilen noch auf solche stößt, die sich gleich beim ersten Unblicke für Das ankundigen, was sie sind, und die den ersten Eindruck, den sie auf uns machten, in der Folge vollkommen bestätigen. Aber diese ungeschminkten und unbelarvten Menschen sind leis

zeugung, gebilliget von feinem eigenen herzen, bestätiget in beiden durch ben prufenden Beifall der weisesten und besten seiner Zeitgenoffen, gebeffert durch ihren Kabel und durch eine immerwährende Bearbeitung seiner selbst, geht er feinen eigenen Weg, unbefümmert, was all das Gesiumse, Geglich und Gequate bedeuten tonne, das in der Rabe und in der Ferne um feine Ohren sauft. "

1. 拉拉拉拉生

¥

ï

ber! selten, und man thut baher wohl, nicht Jeben, ber bas Unsehn einer solchen Ausnahme zu haben scheint, nun auch gleich bafür zu nehmen, sondern vielmehr sein Urtheil über ihn so lange aufzuschieben, bis die Erfahrung uns erst die nöthigen Bordersäße dazu geliefert hat.

2. Nimm bie unter gesitteten Leuten gewöhnlichen Soffichfeitsbezeigungen, Artigfeiten und Freundschaftsverficherungen nie fur Das, mas fie anzudeuten ober gu fagen fcheinen, fondern theils für leere Formeln und Gebräuche ohne Sinn, theils - doch die nur in feltneren Fallen - für Bemantelung ihrer ungunftigen Befinnungen gegen bich, alfo in jedem Falle fur etwas an, worauf bu meder rechnen, noch bir etwas ju Gute thun barfft. Berfichert bich Jemand feiner Uchtung und Ergebenheit ichlechtweg, fo heißt bas gemeiniglich weis ter nichts, als: bu feift ihm völlig gleichgultig. Thut ein Underer bir die nämliche Berficherung mit anscheinender Barme und in übertriebenen Ausbrücken, fo heißt bas entweber eben fo viel, ober wol gar: mein autes Rind, ich mache mich im Bergen über bich luftig. und ich ftehe in Begriff, dir eine Rafe au breben! Lobt bich Jemand wegen Diefes ober Jenes mit anscheinenber Begeifterung ine Ungeficht, fei ja nicht fo einfältig, bir einzubilden, bag er aus Empfindung au bir rebe! Man lobt in ber großen Welt, theils weil man es fich angewöhnt hat, Jedermann etwas Berbindliches gu fagen, um von Jebermann etwas Berbinbliches wieber au erhalten, theils weil man gerade nichts Underes gu reben weiß, theils aus Spott, theils endlich, weil man unfere Gitelfeit in irgend einer bestimmten ober une

stimmten Absicht zu bestechen sucht. Selten, hochftfelten ift bas Berg bie Quelle bes Lobes.

3. Um Menichen überhaupt, und verftecte Menichen insbesondere, tennen zu lernen, muß man niemahls aus einzelnen Bugen, Reben ober Sandlungen ichliefen. fondern Alles zusammenfaffen, mas man von ihnen bemerten ober in Erfahrung bringen fann, und nur Dasjenige für etwas Gigenthumliches an ihnen halten, morin nicht bloß die meiften, fondern auch die ficherften Beobachtungen über fie gusammentreffen. Ginen Menfchen aus einzelnen Bugen ober Sandlungen beurtheilen mollen, ift in gleichem Grabe unficher und ungerecht zugleich. Denn wo ift ber Taugenichts, ber nicht hin und wieber auch etwas Gutes äußerte, und wo ift ber volltom: mene Sterbliche, ber nicht in einzelnen Studen noch immer tabelnemurbig bliebe? Auch muß man nicht alauben, bag ein in ber Berftellungefunft geubtes Berg fich bei irgend einer Gelegenheit auf einmahl gang ertappen laffe. Aber gegen eine fortgefeste Aufmerkfamkeit auf Blicke, Mienen, Geberben, Bang, Stellung, Rleibung, Stimme, Reben und Sandlungen, vornehmlich aber gegen eine forgfältige Bergleichung aller biefer außern Beichen unter einander, und zwar zu verschiedenen Beiten und unter verschiedenen Umftanden, balt auch bie Bunftlichfte Barve nicht lange Stich ; fie faut, ehe man es fich verfieht, und bie entlarvte Seele fieht in ihrer Bloke ba. Denn alucklicher Beife hat bie Natur bafür geforgt, baß jebe herrschende Gigenheit bes innern Menichen in alle bie außeren Dinge, bie ich jest nannte, Spuren ihres Dafeins eindrucken muß, welche awar übertleiftert, aber für ben aufmertfamen Menfchenbeob.

achter nie ganz unkenntlich gemacht werden können. Uebe dich fleißig, diese Naturschrift zu lesen; aber sei nicht eher sicher, den rechten Sinn herausgebracht zu haben, bis dir der Beobachter selbst zu den Mitlautern, welche die Gesichtskunde an die Hand giebt, die Selbstlauter und die Unterscheidungszeichen — seine Sand ungen meine ich — hinzugeseth hat. Ein einziges Strichlein oder Pünktchen mehr oder weniger, hier oder dort hinzugeset, verändert den Sinn der physognomischen, wie der Bücherschrift, oft gar sehr!

Ich rieth dir: nicht bloß auf Das, worin die meisten, sondern auch vornehmlich auf Das zu achten, worin die sich er ften außern Beichen der menschlichen Gesmuthsarten zusammentreffen. Und welches find diese? Bernimm, was eigene Erfahrung mir darüber gelehrt hat, in folgenden Regeln.

4. Unter den äußern Eigenheitszeichen achte vornehmlich auf die des Auges und des Mundes, weil beide bei jeder Gemüthsbewegung, unter allen äußeren Theilen des Körpers, die stärkste, unmittelbarste und merklichste Beränderung leiden. Zwar lügen bei versteckten Menschen auch diese so gut, als jeder andere Theil ihres Körpers, aber doch unter allen am wenigsten. Sie können nur blickweise, nicht fortbauernd lügen. Die beiden Augen des Menschen sind gleichsam Fensterethüren zum Schmollkämmerchen (Boudoir) der Seele, wo ihre Verstellung aufhört, und wo sie gesehen werden kann, wie sie ist, mit allen ihren Launen, Grillen und Leidenschaften. So wie man nun mit Jemandes Person, Wesen, Sitten und Lebensart geschwinder und besser bekannt wird, wenn man von Zeit zu Zeit durchs

E. Ebeophron.

Fenster in sein Wohnzimmer hineinzusehen Gelegenheit und Erlaubniß hat, als wenn man bloß die Außenseite seines Hausenseite, so gelangt man auch geschwinder und sicherer zur Kenntniß der Seele eines Menschen, wenn man ihm mehr und ausmerksamer in die Augen, als auf die ganze Außenseite seines Körpers, und dessen haut, Mienen, Muskelnlage und Knochensgebäude sieht. — Der Mund ist vermuthlich deswesgen ein so vorzüglich bedeutungsvoller Theil des Körpers, weil er dersenige ist, den die Seele am meisten gebraucht, um ihre Empfindungen und Gedanken aussaudrucken.

Die etwanigen Beobachtungen, die auch ich über bas Auge und ben Mund in biefer Sinficht gesammelt haben mag, bir mitzutheilen, finde ich aus mehr als Ginem Grunde zu bedenklich, als bag ich mich bagu entichließen konnte. Denn wenn auch biefe Beobachtungen an fich pollig bestimmt und ohne Musnahme richtig maren, fo ift doch unfere Sprache ber Befichts-Bunde noch viel zu neu, zu arm und unbestimmt, als daß man hoffen burfte, fich fo beutlich, vollständia und allgemeinverständlich barin auszudrucken, bag bas Gefagte Feiner Difideutung und feiner verfehrten Unwendung ausgefest bliebe. Ich tann baber, wenn ich meinem Gemiffen Gehor geben will, außer bem allgemeinen Rathe, auf ben Musbruck bes Muges und bes Munbes gang porguglich ju achten, und bir nach und nach felbft Bemerkungen barüber ju fammeln, nur noch bie Regel bingufugen, bag bu an ber Bouftanbigfeit und Richtig-Beit beiner Beobachtungen über einen Menfchen aweis feln mogeft, fo lange bu in feinem Munbe etwas Berapgenes ober Berbiffenes, und in feinem Muge und ben ichftangrenzenden Gefichtszügen Etwas finbeft, mas

mit jenen Beobachtungen nicht zusammenstimmt. Bas bieses Etwas sei, bas barf ich, aus besagtem Grunde, bier nicht zu beschreiben versuchen, bas muß ich beinem eigenen, burch eigene Beobachtungen zu schärfenden und zu berichtigenden Gefühle überlassen.

5. Aber noch mehr, ale auf die Augen und ben Mund eines Menfchen, ben bu ju ergrunden munfcheft, achte auf feine Sanblungen, und unter biefen wies berum mehr auf bie fleinen hauslichen, unbebeutenben, mit Ginem Worte, mehr auf biejenigen, bie man gleich fam im Borbeigeben und ohne überlegte Abficht verrichtet, als auf bie gro-Ben, bedachten und öffentlichen Sandlungen beffelben. Jene, nicht biefe, find bie mahren Gemuthsäußerungen: benn bei biefen zeigt man fich, wie man fich zeigen will, bei jenen, wie man ift; bei biefen ift bie Seele in Feiertleibern, bei jenen in Schlafrock und Pantof. Begleite alfo ben glangenben Schaufpieler, wenn bu ben Menschen in ihm tennen lernen willft, bis binter die Buhnenmande; habe Acht, wie er hier feine Mienen, feine Blide, feine Sprache, fein ganges Befen verandert; flebe ihm ins Geficht, wenn er bie Schminte abgewaschen, bie gemahlten Augbraunen ausgerieben, die ichimmernde Buhnenkleidung ausgezogen bat: laß tein Bort von Dem, mas er nunmehr als Menfch, nicht mehr als Schauspieler, ju feinen, gleichfalls abgetretenen, Mitipielern, ju ben Sandlangern, jum Lichtputer u. f. m., fpricht, auf die Erbe fallen: bore ibn bier über feine Rolle und über bie Bufchauer feine Unmertungen machen; und tommt von ungefahr fein Sund ober feine Rate bagu, fo achte es nicht gu

auch sein Benehmen gegen Sund und Kape zu beobachten. So, oder niemahls, wirft du beinen 3weck erreichen, ben Mann vom Schauspieler gehörig untersichen zu lernen.

Achte, wie gesagt, hiebei gang vorzüglich auf alle biejenigen beiläufigen Urtheile oder Aeußerungen, die auch den feinsten Beltleuten, wenn ihre Unsmertssamteit gerade guf etwas Underes gerichtet ift, zu entwischen und dem ausmerksamen Buborer gemeiniglich mehr zu sagen pflegen, als dem Redenden lieb ist. Ich kann dir hierüber ein andermahl einige merkwürdige Beisviele erzählen.

6. Suche es bahin zu bringen, daß eine folche Perfon, an deren genauen Erforschung dir gelegen ift, Beranlaffung bekomme, viel, und zwar viel von sich selbst zu reden, und über allerlei Fälle, und zwar in sittlicher Hinsicht, ihr Urtheil zu sagen. Die Bortheile, die der Beobachter daraus ziehen kann, sud zu offenbar, als daß ich sie erst anzeigen dürfte.

<sup>7.</sup> Benute jur Erforschung eines Meuschen von versteckter Gemuthsart vornehmlich diejenigen Beitpunkte, in welchen eine gemeinschaftliche Angelegenheit, worein ener beiberseitiger Bortheil gleich stark verstochten ift, gemeinschaftlich betrieben werden soll, und laß ihn dabei die dazu erfoderlichen Mittel und Maßregeln selbst in Borschlag bringen. Dies kann dir auf einmahl den Schluffel zu seiner Denkart geben. Denn jest, da eure beiberseitigen Bortheile in einander geschlungen sind, und es nun barauf ankommt, gemeinschaftliche Sache zu

machen, wird er auf einen Augenblick vergeffen, daß ihr zwei verschiedene Personen seid, und in diesem Prüssungsaugenblicke wird er reden und handeln, als wenn er allein wäre. Das ist aber der Augenblick, in welchem man Augen und Ohren gebrauchen muß, seinen Mann schnell zu durchsehen und zu durchhören; benn eine Minute danach wird seine Klugheit vielleicht schon wieder Schildwache stehen, und die Thur seines Herzzens auf lange Zeit von neuen verschlossen halten.

<sup>8.</sup> Nichts aber tann uns die Bemubung, einen folden Meniden bis auf ben Grund fennen au lernen, mehr erleichtern, als wenn mir Belegenheit haben, ihn in einem leibenschaftlichen Buftanbe zu feben, und ale. bann Beobachtungen über ihn anzustellen. Feuer und Ralte, Sturm und Rube, Leibenichaft und Berftellung konnen nicht mit einander befteben; und fieht ein Sans in Flammen, fo fpringt auch Der beraus, ber am meiften Urfache hatte, fich barin berborden au halten. Go die verftedte Seele, wenn ihr Bohnhaus, ber Rorper, in leidenschaftlichem Brande fteht! Sie fpringt unangefleibet, ungeschminft und unverlaret berbor, und bu fiebit fie. wie fie ift, nicht wie fie fonft mit erboraten Pruntgefinnungen fich öffentlich ju zeigen pflegte. Das ift abermable ein Augenblick, ben ber verftanbige Beobachter nicht unbenütt verfliegen läßt.

<sup>9.</sup> Billft du besonders ben Werth der Freundschaftsdußerungen jenes Menschen prufen, und ersahren, wie er, wenn du nicht jugegen bift, über dich zu reden und zu urtheilen pflege, so gieb Acht, wie er es in diesem Stucke

mit Andern treibt, die ungefähr in eben bem Berbalts niffe mit ibm fteben, wie bu, und welchen er, fo lange fie augegen find, eben fo viel Achtung, Freundschaft und Bertrauen, als bir, erweiset. Sind biese fruber als bu aus ber Befellschaft gegangen (und ich rathe bir, es in folden Fallen gefliffentlich barauf anzulegen . baß Diefes gescheben moge) und erkenneft bu banu aus bem Sobnlächeln, dem Achfelauden und ben beißenden Unmerkungen ihrer angeblichen Freunde, wie alle bie porbergebenden Meußerungen einer beralichen Buneigung und einer überschwänklichen Sochachtung gemeint waren, fo weißt bu augleich, mas bu von ber Achtung und Ergebenheit, welche eben biefe gefälligen Leute bir begeigen . au balten babeft. Es ift für Jeben . ber noch nicht felbst barauf geachtet bat, unglaublich, wie weit Die Unporsichtigfeit, felbit bei ben feinften Beltleuten. bierin oft au geben pfleat! Sie laffen gemeiniglich obne Bebenten eine garve nach ber anbern fallen, fo wie Diejenigen abtreten . um berentwillen fle biefelbe angelegt batten, nur biejenige nicht, welche für uns, bie wir noch zugegen find, bestimmt mar. Die armseliaen Gautler! Db fie und bennagar fein Bermogen, von Unberer Schickfal auf bas unfrige au ichließen, ober fo unermeklich viel Selbitgefälligfeit und Gigenduntel autrauen, bag wir und allein für ichuffest balten follten, inden die Pfeile der Kalichbeit und der Ufterrede den auten Leumund aller unferer Debenmanner, obne Schonung, links und rechts por unfern Mugen ju Boben ftrecen? Diefe lette Borandfebung mag indes bei Bielen wol nur au febr autreffen.

10. Um ben letten und ficherften Aufschluß über Die Befinnungen folder Menfchen gegen bich ju betommen, gieb auf jebe erhebliche Beranberung in beinen und ihren Gludsumftanden Ucht, wodurch bas bisberige Berhaltniß amifchen beinem und ihrem Stande, amifchen beinem und ihrem Bermbaen, amifchen beinem und ihrem Ginfluffe auf Undere mertlich verruckt wird. Findeft bu bann, bag ihre Freundschaft und Uchtung gegen bich, gleich unlichern Stocks, balb fleigen, balb fallen, je nachbem ber Barmemeffer bes Glud's bober ober niedriger fteht, fo weißt bu ja, woran bu bift, und fannft forthin nicht mehr getäuscht werden. Bie viel angebliche Freundschaften fab ich, mabrend meines turgen Lebens, an biefem Pruffteine gerschellen! Und bie als Trummer nicht mehr zu verfennenden Bestandtheile berfelben maren? - Gigennus.

Aber wozu, mein lieber Sohn, gebe ich bir Anleistung zu einer so emsigen Erforschung ber wahren Gessinnungen, Leidenschaften und Schwachheiten beiner Rebenmenschen? Etwa um Betrug durch Betrug, List burch List zu besiegen? Ober damit du beiner eigenen größern Rechtschaffenheit dich überheben und auf beine schwächern Mitmenschen mit stolzer Berachtung hinabssehen mögest? Das wolle Gott nicht! Und wozu benn? Dazu, daß du von Keinem mehr erwartest, als er wahrscheinlicher Beise leisten wird; dazu, daß du vom Scheine dich nicht blenden lasses, den Boll nicht für ein Lamm, den Geier nicht für eine Taube haltest; dazu also, daß du vorsichtig wandeln mögest unter den Menschen, und beine Wohlsahrt nicht in Hande legest, die sich ein Beranügen daraus machen könnten.

gerfnicken. Das ift die einzige wahre Absicht biefes gangen Theils meines vaterlichen Raths, und jeder darin enthaltenen Belehrung infonderheit, so wie es der eingige Bweck sein muß, zu welchem du dir diese Belehrungen merken und fle benühen wirkt.

Die Befolgung aller jest angegebenen Regeln gur Beobachtung und Drufung ber verschleierten Gefinnungen ber Menichen fest Beit und fortgefesten Umgang poraus. Sie tonnen alfo Dem, ber an einem fremben Orte und in einer ihm fremden Gefellichaft jum erften Dable ericbeint, nicht jum Leitfaben bienen. Und boch ift gerade biefer Beitpunkt bes erften Gintritts in bie Gefellichaft einer ber bebentlichften und folgenreichsten. Der erfte Ginbruck namlich, ben man auf bie Bemuther ber Menfchen macht, entscheibet insgemein, wenigstens auf lange Beit, ihre Meinung über uns. Man will feinen Berftand nicht zweimahl in Untoften fegen, um über uns ju urtheilen, und lagt es baber, fo lange man immer tann, bei bem erften Musfpruche, ben er für ober wiber uns gethan hat, bemen-Behe uns, wenn biefer ju unferm Rachtheil, mobl und, wenn er ju unferm Bortheil ausgefallen ift!

Denn bieses vorläufige Urtheil Derer, welche uns jest, weil wir ihnen neu waren, mit doppelter Aufmerks, weil wir ihnen neu waren, mit doppelter Aufmerksamteit beobachteten, erhält sich nicht nur auf lange Beit in ihren eigenen Seelen, soudern theilt sich auch, wie ein Lausseur, der feineren Gesellschaft des ganzen Ortes mit, und erweckt günstige oder ungünstige Worurtheile sur oder gegen uns, welche nachber nicht leicht wieder ausgetisgt werden konnen. Es ist bewundernswürdig, wie geschwind ein Neuangekommener, der nur in irgend einem Betracht Ausmerksamteit erregt, der Gegenstand einer allaemeinen Unterbaltung in allen Ges

fellschaften wird, und wie sehr bas Urtheil Derer, welche ihn zuerst kennen lernten, sich dabei fortzupflanzen pflegt! Dies also, und ber Umfland, daß man beim Eintritt in eine neue Geseulschaft mit neuen Menschen zu thun bestommt, deren Gemuthbart, deren Gestunung gegen uns, und beren Berhältnisse unter sich und mit Andern man noch nicht kennt, ersobert von Seiten des Ankömmlings einen hohen Grad von Geistesgegenwart und Behutsamkeit. Ich empsehle dir dazu folgende bewährte Rlugbeitsregeln:

- 1. Lag bich, wenn du an einen fremden Ort kommst, in kein Haus und in keine Gesellschaft einsähren, wovon du nicht vorläufig wenigstens so viel weißt, daß sie bessern den sogenannten guten gehören, d. i. daß die bessern Menschen des Orts ihnen Achtung und Vertrauen beweisen. Das Besuchen eines Hause oder einer Gesellschaft von entgegengesetem Ause würde nicht bloß ein starkes Vorurtheil gegen dich erwecken, sondern dich auch leicht in Verhältnisse und Verbindungen bringen können, die du in der Folge um Vieles nicht zu haben wünschen würdess.
- 2. Biehe, bevor bu eine Gesellschaft zum ersten Mahle besuchest, über die Personen, die du darin sinden soust, über ihre Beschäftigungsarten, über ihre sitren Stand, über ihre Beschäftigungsarten, über ihre sittlichen Sigenthamlichkeiten und über ihre Berhältnisse und Berbindungen so viele und so genaue Nachrichten ein, als du kannst. Ich sage: als du kannst; benn wosern du nicht einen sehr wohlwollenden und vertrauten Freund hast, der dir jene Nachrichten mittheis len kann und will, so wird Das, was du durch Erstundigungen bei Andern davon ersahren wirst, immer noch sehr unzulänglich bleiben, in einer neuen Gese

schaft ben rechten Standpunkt zu nehmen, b. i. dich so zu betragen, und über alle Gegenstände des Gesprächs dich so zu änßern, daß du Niemand dadurch mißfällig werbest. Deun was in der einen Gesellschaft in jedem Betracht nuschuldig ist, das kann in einer audern in hohem Grade anstößig sein; was in der einen gefällt, das empört oft in der andern. Nur eine volltommene Renntniß aller Glieder einer Gesellschaft und aller ihrer Eigenthümlichkeiten kann uns in den Stand sehen, alles Wißfällige in unsern Neden und Handlungen zu vermeiden. — Da es nun unmöglich ist, eine solche volltommene Renntniß der Personen und Verhältnisse in einer Gesellschaft, die man zum ersten Mahle besucht, mitzubringen, so nimm

3. beine gange Besonnenbeit ausammen, und wende bie größte Behutsamfeit an, um nichts zu fagen ober au thun, mas bich miffallig machen tonnte. Die Dittel, bies zu vermeiben, fann ich bir natürlicher Beife nur im Allgemeinen angeben. Sie find: nicht porlant au fein: nicht den Ton angeben au wollen, fondern in ben von ber Befellichaft angegebenen, fo viel möglich, einzustimmen : bas Befprach, fo febr man fann, auf allgemeine, entfernte und gleichguttige Gegenstande gu lenken; fich feine Urtheile, am meniaften tabelnbe, über Versonen und Gigenthumlichkeiten bes uns noch nicht bekannten Orts au erlauben : überhaupt felten , und nie auf eine anmaßende und ichneidende Beife zu urtheilen; nicht mehr und nicht wortreicher zu fprechen, als bie an uns gerichteten Fragen es erfobern, und als man merten tann, bag es gern gebort werbe. Suche bie Unterredung fo au leiten, bag die Undern mehr, als bu, reben und ihr eigenes Urtheil über viele Dinge außern mogen. Daburd wirft bu in furger Beit ibre

Denkart, ihre Grundfage und ben Grab ihrer Aufklarung erfahren.

- 4. Bringe fo viel Beiterfeit und aute Laune mit, als bir nur immer zu Gebote fteht, je mehr, je lieber. Richts ift geschickter, uns bas Wohlmollen ber Menichen augugieben, als wenn wir ihr Bergnugen beforbern, und bies kann bei einer gefellichaftlichen Unterhals tung nicht beffer, als burch Munterkeit, gutartigen Big und ichergende Laune geschehen. Stehen bir alfo biefe au Gebote, und wendeft bu fie mit Bescheibenheit an, um bie Gefellichaft überhaupt zu ergeben und Jebem insbesondere etwas Berbindliches zu fagen, fo wirft bu ficher einen gunftigen Ginbrud machen, und bir ben Beg zum Boblwollen, nicht allein bei biefen, fonbern auch bei vielen andern Menschen baburch bahnen. Denn nun wird bas Urtheil: bu feift ein murdiger, ein allerliebster, b. i. ein unterhaltender Dann! von Saus gu Saus fliegen; und in jeber folgenden Befellichaft bebarf es nur noch ber Salfte bes Aufwandes an Wis und guter Laune, um dem gunftigen Borurtheile, welches man einmahl für bich gefaßt baben wirb, bas Siegel aufzubrucen.
- 5. Bor allen Dingen aber merke bir, bag bie erste Seite, von ber bu bich als Neuling ankundigen und nachher immer zeigen mußt, ein recht volles Maß echter Bescheibenheit sei; Bescheibenheit im Anzuge, in der Stellung, in Mienen, Bliden, Worten und Handlungen, vornehmlich aber und bas ist die Hauptsache in dem Innersten beines Herzens. Denn ist sie da, so wird sie sich von selbst und ohne Zwang über bein ganzes Aeußere ergießen; wo nicht, so werden Sitelkeit und Dünkel hinter allen beinen Fragen von Demuth, wider beinen Willen, hervorguden und bem

Menschenkenner nicht verborgen bleiben. Sie wird aber anverläffig ba fein und unaustilabarer Grundfrich beiner Sinnegart merben, wenn ber vernünftige und rebliche Borfas bich belebt, nicht ein glanzenbes, fondern ein gemeinnütiges und gludliches Leben führen zu wollen: wenn bu bei allen beinen Beftrebungen beine Augen auf mahrhaftig große und murdige 3mede hefteft; wenn bu bich frubzeitig gewöhneft, oft und mit anhaltender Aufmerkfamkeit beine Fortschritte in jeder Urt von Bollfommenheit unparteiisch ju prufen, um jedesmahl ben weiten Abstand von Dem, mas bu bift, ju Dem, mas bu fein follteft, gehörig mabraunehmen und au meffen : und endlich, wenn bu an jedem Orte beines Aufentbalts ben nabern Butritt au folden Dannern fuchit. bie an Berdiensten, besonders an folden, die du felbit au baben glaubit, bir mertlich überlegen find. Gin folches tagliches Meffen - ober richtiger, ein folches Singuffehen au ber Sohe bes Berdienftes, melches Unbere in unferm Rache ichon errungen haben, bot für junge Seelen ebler Urt. welche Luft und Duth jum Nacheifern oder wol aar zum Uebertreffen in fich fühlen. nichts Abichreckenbes ober Niederschlagendes; aber es bemahrt fie por bem Schwindel bes Gigenbunfels, ber beim oftern Burudfehn auf Diejenigen, welche man schon hinter fich gelaffen hat, fich eines jungen Ropfes nur gar ju leicht bemächtigen fann.

Allein indem ich dir die liebenswürdigste Gigenschaft eines jungen Menschen, die Bescheidenheit, empfehle, muß ich dich augleich vor demjenigen Uebermaße berselben warnen, welches in einfältige Blödigteit, in dumme Menschenfurcht ausartet. Gin solches
furchtsames und angstliches Wesen, welches gewöhnlich
die Folge einer knechtischen Erziehung und einer gang-

lichen Unbekanntschaft mit dem Weltgebrauche (usage du monde) ift, schabet uns in der Meinung der Mensschen oft eben so sehr, nur auf eine andere Weise, als Eigendünkel und Unverschämtheit. Jenes macht, daß man uns geringschätzt, weil man uns für einfältig hält; diese, daß man uns nicht ausstehen kann; Beide, daß man uns nicht wohl will, nicht geneigt ist, uns zu dienen. Suche du die rechte Mittelstraße zwischen Beiden zu treffen, so wirst du dir Liebe und Hochachtung zugleich erwerben.

Und damit bu biefes konneft, fo bemube bich, burch vertrauten Umgang mit wohlerzogenen Leuten, auch wol gumeilen burch Befuchung folder Derter, mo bie foges nannte icone Belt ju gemeinschaftlichem Bergnugen fich versammelt, diejenige außere Artigeeit und jenes ungezwungene, eble und gefällige Wefen anzunehmen, welche ben Mann von auter Erziehung und von Welt Bahre Urtiafeit und eine wirflich feine bezeichnen. Lebensart find, wie ein Mann verfichert, ber fie felbit in hohem Grade besaß \*), ein Rleid, welches eben fo viele Thorheiten, als die Liebe Gunden, bedt. Aber fie find noch mehr; fie find auch zugleich ein Schild, ber und in ben meiften Källen gegen bie muthwilligen Beleidigungen und Grobbeiten der Ungefitteten ichust: fie find auch ein an allen Orten und nuter allen gebildeten Bolfern verftandlicher Empfehlbrief an Unbefannte, welcher in ihrer Gunft uns gemeiniglich weiter führt, als alle pon Undern geschriebene Empfehlungen zu thun vermogen. - Rur bag du bas alberne Begiere und bas gange erzwungene Befen unferer beutich-frangofifchen Geden, welche ben großen Weltton nachaffen, obne

<sup>\*)</sup> Chefterfield.

ben Beug baju zu haben, nicht für Artigkeit und feine Lebensart haltest! Nur bag bu, bei dem Bemühen, ben Bwang und die Unbiegsamkeit des unbelebten Steistings zu vermeiden, nicht in den entgegengesesten Kehler eines windigen Wesens und der französelnden Unverschämtheit fallest! Nur daß du die Feinheit deiner Manieren und Sitten nie so weit treibest, daß du darüber vergesselt, daß du ein Mann und ein Deutscher bist!

6. Suche auf Alle einen portheilhaften Gindruck au machen; aber hute bich, gleich in ben erften Tagen ober Wochen beiner Berpflanzung an einen fremben Ort, Diejenigen auszuzeichnen, mit welchen bu in genauere Berbindung ju treten und auf einem vertrauten Suf umzugehen munfcheft; halte bich vielmehr eine geraume Beit lang gegen Alle, ohne auffallenden Unterschied, innerhalb ber Grenzen einer allgemeinen und gleichvertheilten Sochachtung und Soflichkeit, bis bu erft ben Ort und bie Menschen beffelben aus eigenen Beobachtungen binlänglich tennen gelernt baft, um Diejenigen, mit welchen bu in ein engeres Berhaltniß treten mochteft, fo gu mablen, bag bu bie getroffene Babl nicht über Furg ober lang gu bereuen Urfache haben mogeft. Suche alfo bei jeder neuen Bekanntichaft, die bu in ben erften Beiten beines Aufenthalts an einem neuen Orte machit, eine folche Stellung ju nehmen, bag bu, wenn es fein muß, wieder gurudtreten konneft, ohne dabei nothia au baben, einen aus Unvorsichtiafeit aeschurzten Anoten auf eine gewaltsame, alfo fcmergliche Beife wieder entameigureißen : und lag bir baber pon Niemand Berbindlichkeiten auflegen, die bu nicht, fo balb es fein muß, ju jeber Beit mit Binfen abtragen fanuft. Gin entgegengefestes Betragen wurde ber Rluabeit, in mehr als Ginem Betrachte, gar febr jumiber

Denn theils murbe bie ausgezeichnete und ausfein. Schliefliche Aufmerksamkeit, Die du unter Diefen Umftanden gegen einzelne Perfonen außern wollteft, alle Die übrigen, welche auf beine Achtung eben fo viele Unfpruche zu haben glaubten, in hohem Grade beleidigen; theils murbeft bu, mofern nicht ein befonderer Glucks. ftern über bich waltete, bich in ber Bahl beiner genauern Freunde, aller Bahricheinlichkeit nach, übereilen, und bann in ber Folge, wenn bu bich genotbiget feben follteft, bich wieder von ihnen ju entfernen, fle in eben bem Dafe gegen bich erbittern, in welchem bu fle porber burch Mertmable einer besondern Uchtung und Ergebenheit ausgezeichnet batteft. Gine mit Barme angefangene Freundschaft ju einem niedrigern Grade berabzustimmen, ober gar ploblich wieder zu gerreißen, ift allemahl beleidigend. Sei bu baber nicht eher warm, als bis bu mit hochfter Wahrscheinlichkeit weißt, baß bu es immer werbeft bleiben fonnen.

Mancher, ber unserer gegenwärtigen Unterhaltung beiwohnte, würde sich wol wundern, daß ich bisher noch mit keinem Worte dich vor aller Vertraulichkeit mit solchen Leuten gewarnt habe, welche offendar ausschweifend und lasterhaft sind; da es doch auch unter diesem Auswurfe der Menschheit in der That nicht Wenige giebt, die mit einem, in hohem Grade leichtstinnigen und unslittlichen Herzen so viele äußere Annehmlichkeiten und ein so gefäliges Wesen verbinden, daß ein unerfahrner und gutmüthiger Jüngling leicht von ihnen eingenommen werden kann. Allein, wosern nicht Alles, was bisher durch Unterricht, Anführung und Beispiel an dir geschehen ist, verlorne Arbeit war — und wie könnte

ich bas beforgen? - fo barf ich hoffen, baß ich bu eine Warnung biefer Urt beinem Berftande und bi nem Bergen gu nabe treten murbe. Jener mirb 1 Trunfenbold, den Spieler und den Liederlichen, at unter ber einnehmendsten Gestalt, in feiner gangen 4 schreckenden Schandlichfeit erkennen; und biefes mi alsbann gewiß bavor guruckichaubern. Dimmer, nimm wirft bu bir erlauben, die geringfte Bertraulichfeit m ihnen einzugeben, fest überzeugt, daß die Deft felb nicht anstedender und verberblicher fur ben Leib. a ber vertraute Umgang mit folden Leuten für die en pfängliche Seele eines jungen Menschen ift. Du wir bich gehnmahl lieber ihrem Unwillen, ihrem Spott und wenn es fein muß, ihrer Reindschaft ausseten, al aus thörichter Gefälligteit ober aus ichandlicher Furcht famfeit an ihren viehischen Ausschweifungen Theil neb men wollen. - Nicht mahr, mein Kleon, ich irr nicht, wenn ich biefes Bertrauen zu bir bege, unt wenn ich fest überzeugt bin, bag bu baffelbe niemable taufden merbeft?

Rleon ergriff mit Inbrunst feine hand, drudte sie an sein herz, und sagte: er hoffe zu Gott, daß er ihm das Geschent bes Lebens lieber jest an der Seite seines Baters wieder absodern, als es ihm länger fristen wurde, wenn seine Allwissenheit vorhersähe, daß er es jemahls wissentlich durch Untugenden und Laster besteden könnte.

Wohl denn! verfeste hierauf der gerührte Bater; ich kann also alle überflüssigen Erinnerungen sparen, und diese, für die Größe und Reichhaltigkeit ihres Gegenstandes viel zu dürftige, für ihren nächsten 3wed aber vielleicht schon zu weitläufige und umftändliche Belehrung hiemit schließen. Uber laß mich, bevor ich endige, noch einmahl die Hauptschlußfolge aller der Be-

f ih wbachtungen und ben Mittelpunet aller ber Berhaltunge. embiregeln wiederholen, die ich in Bezug auf unfere Mitr mit menfchen bir bekannt machen zu muffen geglaubt habe. Alle Menschen - also anch wir, bu und ich amiafind unvolltommene Befen. Alle haben ihre Schwachen ifft rund Fehler, aber auch Alle - ihre gute Seite. Da " wift fein Reiner unter ben Unreinen, unter ben Unvoll. ichtet tommenen fein Bollendeter. Lag und alfo, im beftannd & bigen Bewußtfein biefer ausgemachten Wahrheit, bulb. சுத், fam und nachfichtevoll im allgemeinften und murbiaften , it Sinne bes Bortes fein, und indem wir bie Schwach. Mi heiten ber Schwachen bedauern, Die Thorheiten ber En Thoren belächeln, und die Lafter der Lafterhaften von in gangem Sergen haffen und verabscheuen, nie aufhören, wat die Menfchen felbft gu lieben, und mehr an ihre auten. fill als an ihre fehlerhaften Seiten ju halten, und nie int vergeffen, daß auch wir - fo redlich und anhaltend nt, s unfer Beftreben nach höherer Bolltommenheit auch immer fein mag - bem allgemeinen Lofe ber Sterblichen. bem ber Schwachheit und ber Fehlbarteit, boch aleichfalls bis ans Ende unterworfen bleiben. rädtt.

Auch in dem engern Ausschusse beiner Auserwählten.— ungeachtet diese, wie ich zu deinem Berkande und Hergen zu hoffen wage, immer zu den besten und Serzen zu hoffen wage, immer zu den besten und edelsten Menschen gehören werden — erwarte nichts Bollkommenes. Denn anch sie sind Menschen; auch ihnen klebt also die Unvollkommenheit der menschlichen Natur an, und sie werden dieselbe eben so weig, als du und ich, jemahls ganz verläugnen können. So wie daher deine Schwächen und Kehler von ihnen liebreich überselhen und geduldet werden, so mußt du auch eben so billig und nachsichtesvoll gegen die ihrigen sein. If nur der Grund ihrer sittlichen Persönsichkeit unverso. Zbeorden.

i a i

te its

1 100

je met

(M)

NE

ind .

res 6

35

indi

per i

per 9

kennbar gut, und leuchtet nur aus der Summe ihrer Sandlungen gewissenhafte Rechtschaffenheit und ein ernsstes Bestreben nach sittlicher Vervollkommnung hervor, o, so laß uns einzelne Uebereilungen und einzelne sehlershafte Eigenheiten, die wir an ihnen bemerken, mit dem großen Mantel der Liebe, dessen wir Alle so sehr bedurssen, gern bedecken, und nicht thörichter Weise aus dem Garten der Freundschaft, welcher der fruchttragenden und schattengebenden Bäume nie zu viel haben kann, einen Stamm ausrotten, dem unter den vielen milden und eblen Früchten, die er trägt, auch wol je zuweislen ein unreises oder wurmstichiges Gewächs entfällt.

Enblich, mein theurer Sohn, vergiß nie, was ich dir schon oft mit völliger Zustimmung meiner innigsten Ueberzeugung gesagt habe — und dies muffe dich zugleich beruhigen, wenn die Wielheit der dir gegebenen Worschriften dich etwa besorgt machen sollte, wie du diesels ben alle werdest behalten und besolgen können — daß strenge und gewissenhafte Rechtschaffenheit in allen Fälsen die weiseste und sicherste Weltklugheit ist, und daß die dir gegebenen Regeln alle, so viele ihrer auch immer sein mögen, sich am Ende größtentheils in der einzigen, allgemein sichern, ohne Ausnahme anwendbaren, und ihre Besolger nie in Stiche lassenden Weisheitsregel vereinigen:

Thue Recht, und scheue Niemanb!

Und nun, mein Guter — fuhr hierauf Theophron fort, indem er aufstand und seinem Sohne die hand reichte — glaube ich dir den Weg, den du wandeln mußt, mit den meisten seiner Abwege und schlüpfrigen

ſ

Ĭ

۲

š

ĕ

Ĕ

Stellen, fo weit es von fern geschehen tonnte, beutlich genug bezeichnet zu haben. Denn mas bir fonft noch etwa ju miffen nothig ift, habe ich bir aus einem Buche abgeschrieben, mo es ju gerftreut und mit ju vielen anbern, minder zwedmäßigen, Borftellungen zu vermischt lag, ale baß ich bich barauf hatte verweisen konnen \*). Lag une nunmehr Beibe, gestärkt burch bie freudige Soffnung bes Wiedersehens in einem Laude, mo emiger Friede und volltommene Glückfeligkeit unfer redliches Beftreben nach Tugend und Rechtschaffenheit belohnen werben, unfern Weg antreten; bu, mein Theurer, ben burche Leben, und ich - o muniche mir Glud gur Bollendung meiner Banderschaft - ben Beg gum Grabe.

Rleon lag bei biefen Worten in feinen Urmen, und schluchate laut, indeß der Greis in stiller Wehmuth feine Augen gen Simmel richtete, und ben Liebling feis nes Sergens, von bem er fich nun trennen follte, ber

allmaltenden gottlichen Borfebung übergab.

<sup>\*)</sup> Siehe Rlugbeitelebren für Bunglinge, melde in Begriff fteben, in bie Belt gu treten, von Chefterfield, ehemahls ein Theil bes Campefchen Theophron. Braunfchweig, in ber Schulbuchhandlung.

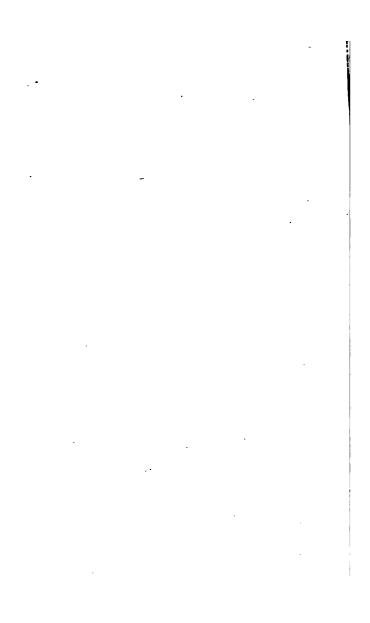

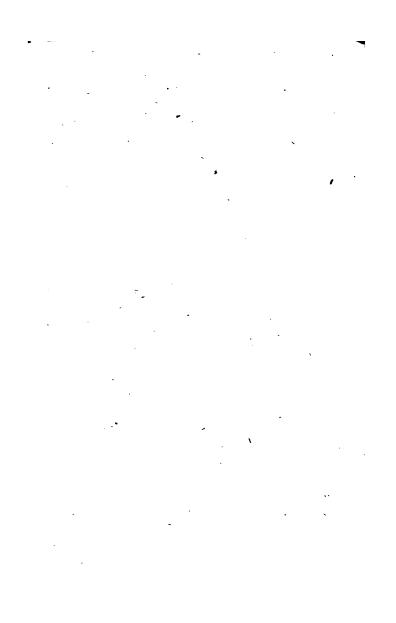

• • . • . .. • , • .

3 C 29 B Bresented to the DOMI MINA Tio MEA Taplor

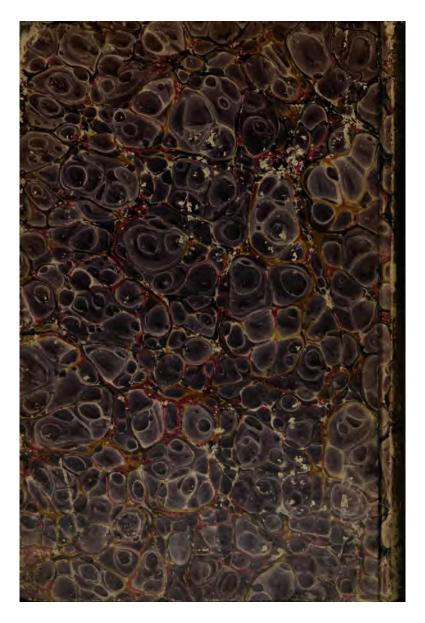